

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



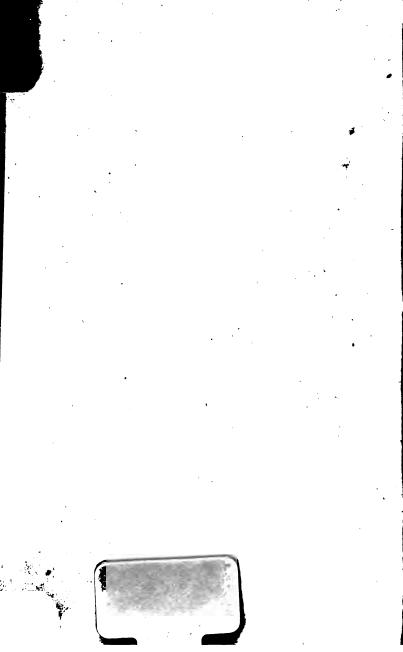





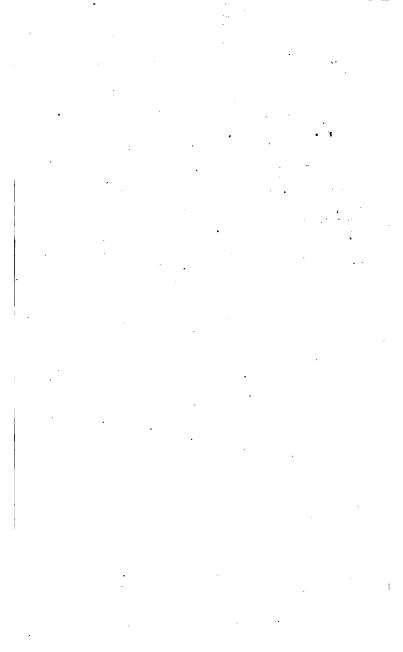



Schuler direceit 36, Winterhalder so

# Allgemeine Geschichte

Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Zeiten.

Für denkende Geschichtfreunde

bearbeite

## Carl von Rotteck.

Doctor der Rechte, Grofberzogl. Bad. Sofrath und Professor an der boben Schule ju Freiburg, der Königl. Baier. Academie der Wiffenschaften in Munchen correspondirendem Mitgliede.



Freiburg im Breisgau. in der Berder'fchen Runft - und Buchhandlung.

8 3 0.

given a some of a second

# Allgemeine Geschichte,

alterer Beiten,

mit

vorausgeschiefter Einfeitung in bas Studium bet Geschichte überhaupt, und ber Beltgeschichte insbesonbere.

Erfter Band,

welcher die Einteitung und bie Befdichte bis Cyrus entbalt.

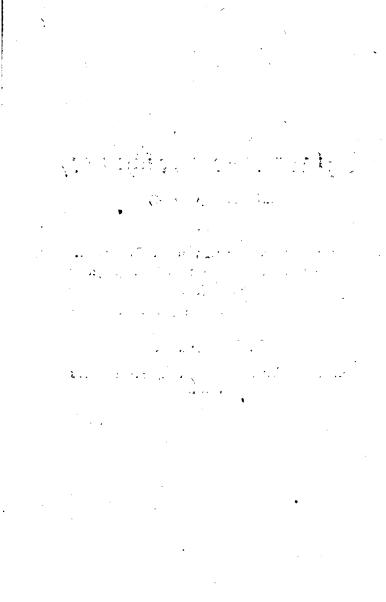

## Auszug

aus ber

## Borrebe

aur erften Auflage,

Seder Lehrer, der mit Liebe und Eifer sich seinem Amte widmet, fühlt eine Art von Bedürfniß, von Berpflichet ung möchte ich sagen, die Grunds säge seines Unterrichts, Geist und Ton seines Vortrages öffentlich bekannt zu machen. Hierdurch werden die Zöglinge, oder wer für sie den Studienplan bestimmt, im Voraus mit dem bekannt, was sie da zu erwarten oder nicht zu erwarten habe n: der Lehrer rechtsertiget seinen Bes

ruf vor den Augen des größeren Publikums, erweitert, wenn er so glucklich ist, Leser auch außer dem Kreise seiner Schule zu erhalten, die Grenzen seines nüzlichen Wirtens, und freut sich dessen als des schönsten Lohnes seiner einsamen Arbeit.

Ich gestehe, daß ich nach diesem Lohn mit allen Rraften meiner Seele strebe. Nicht für meine Zuhörer allein — wiewohl ihr Bedürfniß mein näheter Zweck ist - habe ich geschrieben, (bieß zeigt schon ber Um fang bes Buches) sonbern überhaupt für gebildete und bentenbe Geschichtfreunde; also für Manner und Junglinges jenen zur Bieberholung und leichtern Ueberficht, Diefen gum Studium. Borzüglich sedoch habe ich heranreifende Junglinge im Muge, welche schon vorbereitet find durch früher genoffenen hiftorifchen' und philosophischen Unterricht, und beren Geift, beren Gefühl empfänglich ift und voll des Lebens. Euch,

meine eblen jungen Freunde, mochte ich bie großen Lehren, bie erhebenden Bilder ber Geschichte in das offene Gemuthlegen, Euch Liebe und Bewunderung geben für die herrlichen Charaktere der Borzeit, Gure unerfcopfte Barme entgunden fur Recht, Freibeit und Baterland, Gure Kraft nahren, Gure Racheiferung spornen durch die Borhaltung geschehener Großthat. Deine eigene Jugendzeit Scheint mir bei diefer Befchaftigung wiederzutehren, die Begeifterung, mit ber ich ben Reichthum ber Befchichte aufnahm, das erhebende Befuhl, womit ich in die Galerie der großen und guten Menfchen trat, ber Dant, ben ich Denjenigen zollte, die mich einführten in Diefen ehrwurdigen Kreis. Manches, mas ich damals mit Enthusiasmus umfaßte, ist feitbem mir anders erschienen, manches Gefühl, manche Hoffnung hat die Erfahrung kalter gemacht: aber die Glorie, in welz der ich zuerst meine Lieblingshelben fab.

ist nicht verglommen, und während bie Gegenwart immer bedrängter, die Zukunft trüber wurde, hat die stille Vergangenheit mir unablässig Trost, Ausschluß, und Erhes bung gebracht.

Sonach ist es wahre Liebe und nicht etwa eitles Verlangen, Schriftsteller zu sepne was mich zu dieser Arbeit treibt, über deren Tendenz und Charakter ich meinen Lesern vorläusig einige Rechenschaft schuldig bin.

Seit 14 Jahren habe ich das Rezmer'sche Handbuch der allgemeinen Gezschichte zum Leitfaden meiner Borlesungen über dieses Fach gebraucht. Reichthum des Inhalts, Bollständigkeit des Plans, mit leichter Faßlichkeit verbunden, philozophischer Blick und gedrängte Darstellung zeichnen es vor den meisten aus; und ich glaube dadurch, daß ich es in der äußern Korm zur Grundlage des meinigen nehme, den Berdiensten des Berfassers gezhuldigt zu haben, wenn ich gleich von

ihm in Ion und Inhalt, theils megen den Bedürfnissen der mir anvertrauten Schuise, theils wegen meiner Ansicht der allsemeinen Seschichte, vielfältig abgewichen din, Auch halte ich es, bei der anerstanten Bortrefslichkeit dieses Schriftstellers, für nothwendiger, meine Abweichungen von seinem Buche als meine Nedereinsstimmung damit zu rechtsertigen.

Man perlangt pon einem historischen Buche, daß ihm nicht angesehen werde, welchen Land und welcher Religion der Berfasser angehöre. Aber wo ist der Schriftsteller, der dieser Forderung vollkommen entspräche? — Selbst die großen Alten schrieben mit parteisscher Borliebe für ihr Baterland und ihre Verfassungen. Der unbefangene Leser wird auch in Remer's Werken manche Spur jener religiösen und politischen Parteilichkeit bemerken, die mannigsattig auf Erzählung und Urtheil einstießt, und indem sie — kvasequent ge-

nug - auf alle verwandten Gegenstände übergeht; fich in taufend Stellen feines Buches außert. We ift schwer, vielleicht mis möglich für ben Geschichtschreiber, gang parteilos zu seyn. Unvermerkt und umwillkühelich nehmen Interessen die Ratur von Grundsägen an, sprechen sich Reigungen In Artheilen aus; und darum macht ber Berfasser, wenn er ungeachtet seines eifrigen und treuen Bestrebens die Wahrheit zu finden und zu fagen, bisweilen fich selber tauschen und von ihrer so schwer zu haltenden Mittelftraße abirren follte, auf Die namliche Rachficht Rechnung, Die et Pletin Andern willig angedeihen läßt. — 26 Benn die Berschiedenheit religiofer und politischer Unfichten eine häufige Abweichung bes gegenwärtigen Buches von Remet's Darftellung veranlaßte; so mußte die Verschiedenheit unserer 3 wecke daffelbe in noch größerem Maaße bewirken. Remer scheint unter seiner allgemeinen

Seschichte nicht blod eine zusammenhangende Darstellung der wichtigsten Greignisse ober sogenannten Beltbegebenheiten after Zeiten und Orte, sonbern zugleich einen gedrängten Auszug aus der Uni= versalhistorie verstanden zu haben, worin der Leser das Summarium aller Arten von Geschichten, die Folgenreibe aller aetronten Saupter, das Berzeichniß aller berühmten Leute finden moge. Bei ber ungeheuren Menge solcher Personen und Satten mußte bie außerste Rurge in der Erzählung beobachtet, und daher mander Paragraph bloße Inhaltsanzeige ober Namenregister werden. Mir ist allgemeis, ne Geschichte soviel als Weltgeschichte (f. Einleitung) und in folder finden ein: Konia Bas von Bithynien und hundert seiner Kollegen, finden auch die meisten Mahler und Bildner alter und neuer Zeit keinen Plat. Dergleichen Details werden : füglich in Spezial geschichten ber Boller,

Künste 2c. verwiesen, und der gewonnens Raum zur aussührlicheren Darstellung des allgemeinen Sanges der Ereignisse, d. h. der großen Welthegebenheiten, ihres Zusammenhanges und Sinflusses perwendet.

Sewohnlich find historische Handbuder in einem trockenen Tone abgefaßt: Biele Daten werden in moglichst wenige Zeilen zusammengebrängt, und bas Buch ist der Gelehrsamkeit voll, aber es herrscht darin weder Leben noch Wärme. burch wird ber Jungling von dem Kache abgeschreckt, und gewöhnt sich, die Gefcidte als ein Magazin von oden Gedåchtnifsazen zu betrachten, oder wenn es hoch kommt, als eine Sammlung von belehrenden Motizen, die man sich, wenn auch ohne Reigung, gleichwohl ihres Rugens wegen aneignen moge. Allerdings

if die Seschichte eine reiche Duske von Renntuissen, aber hiedurch wird nur bie Halfte ihres Werthes bestimmt. Sie soll auch aufs Gefühl und auf den Willen wirken, die moralische Kraft erhöhen, Liebe zur Tugend und Haß bes Lasters geben. und Begeisterung zu großer That. Dieß alles kann sie nur bann, wenn sie nicht bloß zum Verstande, sondern auch zur Imagination und zum Herzen rebet; ja selbst die bloke Belehrung wird eindring. licher und dauernder, wenn sie in etwas belebter Sprache ertheilt wird. Aus dies fen Grunden, von deren Richtigkeit mich, eine pielfältige Erfahrung überzeugte , habe ich mich nicht gescheut, selbst in einem Lehrbuche auf Sinkleidung und Stil eine, Sorgfalt zu perwenden, welche die Verfasser von solchen Buchern — wenigstens in Deutschland — gewöhnlich unter ihrer Würde achten.

Ich habe einer jeden Pertode übethaupt und einer jeden befondern Boitsober Zeitgeschichte eine turze raifo'nnirte Angabe der Hauptquellen voranges fcict, weil ohne folche Kenntnig und Rritit ber Quellen eine wiffenschaftliche Geschichtkunde ganz unmöglich ift. Aber ich habe nicht für zweckmäßig gehalten, auch die — unzählbaren — allgemeinen and besondern Salfsmittel zu verzeiche nen, oder so häufig zu titiren, als die Meisten thun. Doch findet man gelegenheitlich bei interessanteren Behauptungen Die Gewährsmanner aufgeführt, und auch überhaupt die vorzüglich ern historischen Schriftsteller genannt. Wer fie alle tennen ternen will, findet fie in andern Budern verzeichnet. Einigen mag folches nothig ober nublich senn; aber im allgemeinen scheint es mir beffer, nur wenige aber jedesmal die Sauptmanner eines

Faches zu kennen, als aus einem langen Ramenregister Mehrere nach Zufall und Bauns zu memoriren, die vielleicht gerade die unbedeutendsten sind. Es ware hierüber mancherlei zu sagen, was ich für eine andere Gelegenheit mir vordehalte.

Billige Richter werben bei Beurtheilung dieses Buches die Absicht des Berfaffets vor Augen behalten. Sie gieng nicht babin, die Weltgeschichte als Wiffenschaft weiter zu führen, sonbern zu derfelben, so wie sie einmal - und gewiß ruhmlich und wohlthatig - besteht, seine Zöglinge und Leser einzuweihen. Er hat bei seiner Arbeit fortwahrend ben Schlozer'schen Begriff der Weltgeschichte vor Augen gehabt, die Methode Remer's jedoch nur in sofern beibehalten, als fie feinem Zwede entsprechend geschienen, und der Geist eines Joh. v. Muller in Auswahl und Darstellung hat, als ein hohes Worbild, aneisernd auf sein Bestreben — wiewohl niederschlagend auf sein Selbstsbewußtseyn — gewirket.

Geschrieben im 3. 1812.

ย.สมเด็ก ไปน้ำ สาก

## Porrebe

jur zweiten Auflage.

Diese zweite Auflage, beren Rothwendigkeit mir den lohnenden Beweis von
der günstigen Aufnahme der ersten giebt,
erscheint gegen dieselbe in nur wenig veränderter Gestalt. Einige der auffallendsten Mängel und Verstoße, die mir theils
das eigene Wiederlesen, theils das wohlbegründete Urtheil verschiedener hochgeschäfter, öffentlicher Blätter bemerklich gemacht haben, sind wohl ergänzt und verbessert worden. Doch zur vollständigeren
und tieser gehenden Umarbeitung, deren
steilsch das Werk uach meiner eigenen

Neberzeugung gar sehr bedürfte, hat mir theils die Muße gesehlt, theils auch — bei der gegenwärtigen Beschränkung der Presse, wonach eine wesentlich veränderte Auslage derselben ängstlichen Controle wie ein ganz neues Werk unterliegt, — die Lust und Ermunterung. Verschiedenes, was sehr geehrte Beurtheiler gerügt haben, — wie insbesondere die allgemeine Charakterisirung des Mittelalters — ist auch darum unsgeändert geblieben, weil meine eigene Anssicht davon noch sortwährend die selsbe ist.

Ueber den Gesammtinhalt und Ton des Buches, zumal der ersten drei Bande, sen mir jezt noch eine erläuternde oder rechtfertigende Bemerkung erlaubt:

Die Zeit, worin ich sie schrieb, hatte bavauf einen vorherrschenden Einfluß. Es war die Zeit der Rapoleon'schen Gewaltscherzschaft. Die drei ersten Bande, waren geschrieben, ber erste auch bereits

bereits ausgegeben, bevor die Mammen Moskau's als Morgenrothe einer möglichen Wiederherstellung des Rechtszustaudes über die europäischen Länder leuchteten. ben Tagen ber völligen Erbruckung aller Rechte der Bolfer und Gingelnen duch Die Schreckensmacht bes Ginen, ma, won ber Gegenmart frefend mie fie es perbiente zu sprechen, Berberben brechte, und jede der Freiheit holde, philosophische oder politische Lehre geächtet war, gekannte ich in der Geschichte noch ein einzig übriges Organ zur Berfundung ber Bahrheit. Die alte Geschichte hatte man noch nicht gewagt schweigen zu beißen, und ihre Gemalbe mochten burch leife Anbeutung zu Bildern der Gegenwart gemacht werden, in bem Urtheil über langft vorübergegangene Begebenheiten und Charattere mochte jenes über bie Schickfale und Machthaber des Tages erklingen.

Bon diesem Standpunkt aus muffen bie brei erften Bande gewürdiget werden.

Db auch in den nachfolgenden drei Banden, welche die mittlere Seschichte behandeln, und in den drei lezten, der neuen Seschichte gewidmeten — deren Erscheinung ich möglichst beschleunigen werde — solche Hindeutungen auf trübe oder der unmittelbaren Berührung entrückte Berhältnisse der Gegenwart enthalten sepen, möge der geneigte Leser nach seiner eigenen Ansicht von der Tagesgeschichte ermensen.

Geschrieben im 3. 1821.

bedenken — daß ich eine Art von Unbankbarkeit gegen diesenigen verehrten Abnehmer begehen würde, welche mein Buch, so wie es ursprünglich and Licht trat, ungeachtet aller seiner Mängel, liebreich aufgenommen, wenn ich durch eine bloß in einigen Einzelheiten verbesserte, demnach den innern Werth des Werkes nur wenig erhöhende, Ausgabe die ältern Exemplare desselben äußerlich werthlos machte.

Und so moge benn auch diese sie bente Ausgabe — obschon abermals ein uns
veränderter (nur wie ich hoffe, durch
gleichsörmigere Orthographie und größere Korrektheit sich auszeichnender) Wiederabs druck der zweiten — dieselbe wohlwollende Aufnahme sinden, deren die früheren geswürdigt wurden! Sollte mir, was ich
sehnlichst wünsche, noch die Muße werden, dem Werke die vielen Berichtigungen, Ersgänzungen und Bereicherungen, die es als lerdings nothig hat, wirklich zu geben; so gedenke ich solches durch einen gesonderten, und dergeskalt allen Editionen sich gleichmäßig anschließenden Nachtrag zu thun.

Der Berfasser.

## Allgemeine Einleitung.

#### in bas

Studium der Geschichte überhaupt \*).

## Erstes Rapitel.

Begriff der Geschichte und ihre Eintheilung.

S. 1. Beftimmung bes Begriffe.

efchichte (von geschehen, so wie historie von isogew, besehen, erkundigen, ersahren, ober auch erzählen) beutet entweder schlechtin etwas Geschehenes, eine Begebenheit, gewöhnlich aber die Erzählung, oder die Renntnist einer Begebenheit an. Beide, Erzählung und Kenntnist werden wissenschaftlich, wenn sie zusammenhangend und spstematisch — insbesondere nach dem kaussalen Berhältniß der Fakten — geordnet sind.

<sup>\*)</sup> Bgl. hier gumal Ruhs Entwurf einer Propadeutif bes biftor. Studiums. Berlin 1811.

v. Rotted 1ter Bb.

## 2 I. Rap. Begriff ber Gefchichte und ihre Gintheilung.

## S. 2. Fortfegung.

Man pflegt wohl auch die Geschichte in einer weitern Bedeutung für den Inbegriff aller gue fälligen und partifularen Ertenntniffe, ju benen wir nur burd Erfahrung ober Unterricht gelangen fonnen , ju nehmen ; im Gegenfag der Philosophie, welche die Summe aller nothwendigen und allgemeinen . und daber durch die bloge Bernunft ertennbaren Bahrheiten ift. Man tonnte biernach fagen: die Geschichte lebrt, was - jufallig - ift und defdiebt, oder mar und gefchab; die Philps forbie aber, mas nothwendig ift, und mas ge. icheben muß, oder foll. In jenem ausgedebnteren Sinne geboren ber Diftorie auch die Raturgefdide te, und der empirische Theil der Anthropologie, Physit, Rlugbeitslehre und anderer philosophischer Fa-Bir gebrauchen bas Bort Geschichte in ftrengerem und eigentlichem Berftande, wonach fle nur individuelle, mabre und mertwürdige Fatten ergablt.

In divid nelle Fatten — ihr Gegenstand fep nun weitverbreitet ober eingeschränft — sind durch Zeit, Ort und Umstände best im mt, und herausgeboben aus der gesammten Masse der übrigen Fatten: Sie besteben Jedes für sich allein, und tonnen mit teinen andern verwechselt werden. Dergleichen sind vorzugsweise — jedoch nicht ausschließend — diejenigen, zu denen die menschlichen Sandlungen den Stoff geben; während die Fatta der Natur, in so fern sie uns interessiren — größtentheils allgemein, d. h. nicht bestimmt durch Zeit, Ort und

### 1. Rap. Begriff ber Geschichte u. ihre Ginthellung. 3

Umstände, sich vielfach und regelmäßig wieder, bolend, und daher für Uns wur generisch, nicht in dividuell unterschieden sind. Wenn aber aus der Menge solcher allgemeiner, gleichförmiger, der Raturgeschichte u. s. w. angehöriger Phänomene einige einzelne berausgehoben, mit den sie insbesondere charafteristrenden Umständen, und der Ortsund Zeitbestimmung dargestellt werden, so treten sie ins Gebiet der eigentlichen historie über; und es erhellet hieraus, ob, und in wie fern man zu terselben die Geschichte der Naturrevolutionen, der Wenschenragen, der Verbreitung, Abartung zc. von Pflanzen- und Thiergattungen, wohl auch die Charafteristit derselben u. s. f. zählen tönne?

Daß die Geschichte nur wahre, und zwar bift orisch wahre, d. h. wirklich geschehene Begebensbeiten erzähle, durste fast überstüssig zu erinnern senn. Es ergiebt sich bieraus ihr Unterschied von der Fitton, Allegorie, Roman u. dgl., denen auch die poetisch e Bahrheit genügt.

Die Bestimmung des Merkwürdigen gebort zwar nicht wesentlich jum Begriff der Sistorie. Inbeffen scheint es allerdings der Burde der Geschichtswissenschaft angemessen, von ihr schon zum voraus alle Fakten auszuschließen, deren Renntniß zu
gar keinem vernünftigen Zwecke taugt. (Siehe unten S. 17.)

### S. 3. Begenstand und Stoff ber Befdichte.

Begebenheiten und Beranderungen find fo gleichbedeutende Musbrude. Bas daber im4 I. Rap. Begriff ber Gefdichte u. ihre Gintheilung.

mer Beranderungen leiden mag, tann Gegen ftand einer Geschichte fenn. Die Beranderungen felbst beifen dann ihr Stoff. Eine Unterscheidung, die nicht ohne Rugen ift.

S. 4. 3bre verfchiedenen Gintheilungen.

Man theilt die Geschichte in Rudficht ihres Objetts und ihrer Form auf mannigsaltige Weise ein; d. b. man hat die ungeheure Menge von Geschichten und Geschichtsbuchern, um fie leichter guubersehen und zu ordnen, in verschiedene, mehr ober minder zweckmäßig rubrizirte, Facher gesammelt.

A) In Ansehung der Gegenstände der Ergablung unterscheidet man die Politische, Litterar., Religions. und Rirchen., Rultur., Sandels., Rriegs., 2c. Geschichte; Länder. und Bollergeschichten, Weltgeschichte und Geschichte der Menschheit.

Die meiften von diefen Fachern tonnen noch weister unterabgetheilt werden, und zwar

- a) in Rudficht ber Zeit, die man gewöhnlich in die alte, mittlere und neue, oder auch in einzelne Jahrhunderte, oder andere willführlich bestimmte Verioden theilt.
- b) In Rudficht des Umfangs. Da giebt es allgemeine und befondere Geschichten, in mehrefacher Unterordnung und Bedeutung. Allgemein ift diejenige, welche mehrere andere oder eine ganze Rlasse von Geschichten in sich enthält. Die in ihr enthalten sind, heißen partifulär. Aber beides sind relative Begriffe, und in der langen Stufen-

folge von der ganz besondern oder einzelnen, bis zur allgemeinsten oder Universalgeschichte, ist mit Ausnahme der beiden äußersten Glieder eine jede Geschichte zugleich allgemein und partifulär. Beide Begriffe sind übrigens sowohl auf den Umfang des historischen Objekts nach Raum und Zeit, als auch auf den Stoff der Geschichten, d. h. auf die Gattung der erzählten Begebenheiten anwendbar.

B) Ginen weitern Grund gur Unterfcheibung ber Gefdichten giebt ihre Form, ihre Ergablungsart und Charafter Bir baben Chronifen, pder fimple Bergeichniffe der Begebenheiten, nach der Folge ber Jahre ober anderer Zeitabichnitte gereibet; biftorifche Sammlungen von mancherlei Inhalt und verichiedener Unordnung; - welche beide mehr nur Die Materialien gur eigentlichen, wurdigen, ober pragmatifdephilosophischen Gefdichte enthale Diefe legte, beren Geift fich übrigens mit ben meiften Formen vertragt, ift eine bemabrte, nach ben Regeln ber achten biftprifchen Runft gefdriebene, mit mabrem philosophischem Blid begabte Gefcichte, Die allenthalben nach Urfachen und Birfungen, nach bem innern Busammenbang ber Raften fpabt, und folden darftellt, daber auch allenthalben große und belebrende Unfichten gemabrt, und ftatt eines unnugen ober trodenen Magagins von Gedachtniffagen , für Ropf und Berg eine reiche und mannigfaltige Rabrung enthält.

## 3 weites Rapitel

#### Siftor tomat bie

#### S. 5. Bas fie fen.

Die Dift or io mathie giebt die Borfchriften, wornach man Gefchichte lernen und lebren foll.

Das Gebiet der Geschichte ist unermeslich. Roch bat es keiner gang und vollständig besessen. Welche seiner Theile sollen wir nun vorzüglich anbauen, und welches ist die zweckmäßige Art dieses Anbaues?

#### S. 6. 3bre Regeln.

Der individuelle Zwed, den fich Jeder beim Studium der Geschichte vorsezt : ob er nämlich die. felbe als Dauptfach oder nur als Dulfsmiffen. fcaft eines andern gewählten Raches, ober auch als einen gur allgemeinen miffenschaftlichen Bildung geborigen Unterrichtszweig fich eigen machen wolle, muß freilich auf die Art und das Maag ihres Studiums bedeutend einfließen: immer wird aber Die befte Grundlage deffelben eine fummarifche, allgemeine oder Weltgeschichte fenn. Eine folde macht den Lefer mit dem Umfange und der allgemeinften Geftalt des bistorischen Gebietes, mit dem Busammenhang feiner Saupttheile und ihren gegenseitigen Berbaltniffen befannt ; fie bebt ibn auf jenen erbobten Standpunft, von welchem berab die Ueberichaus ung und Beurtheilung ber ungabligen Fatten möglich wird; fie bildet, ba fie nur das Gröfte barftellt, ben biftorifden Gefdmad, und lebret auf alle Folge bin

beim Studium der einzelnen Gefchichten die Begebenbeiten richtig auffaffen, murdigen, ordnen. Bie aber eine Beltgefchichte gur hervorbringung jener Bortheile befcaffen fenn muffe, daoon unten.

#### S. 7. Fortfegung.

Zunächst an die Weltgeschichte schließt sich billig jene des Baterlandes an. Die Runde von dem Ursprung, dem Charafter, Zustand, den Schickselen und Thaten des Bolks, dem wir als Glieder angehören, dann von der almähligen Bildung seiner heutigen innern und äußern Verhältnisse, Angelegenheiten, Verfassungen, von den Dülfsmitteln und Dindernissen seiner Vervolkommnung und seines Glücks — hat für Zeden, den Ratur und Erziehung nicht völlig verwahrlosten, ein hohes, allernächst der Empfind ung angehöriges Interesse. Sie ist aber auch für die meisten Lagen des öffentlichen und Privatlebens äußerst lehrreich, und Jenem, der nach irgend einem besdeutenden Wirkungstreis im Vaterlande strebt, ganz unentbehrlich.

Hierauf ist für einen Zeden bie Geschichte bes Standes, bem er angehört, oder des Faches, bem er fich gewidmet hat, von besonderer Wichtigkeit. Er wird daraus mannigfaltige Erleichterung, tostbare Aufschlusse für jenes Hauptfach, und fruchtbare praktische Lebren schöpfen.

Bleibt nun noch weitere Muße, Reigung und Gelegenheit ju bistorischen Forschungen übrig, so mag man die speziellen Gegenstände bes Studiums poer

ber Bearbeitung nach eben diefen Rudfichten oder nach befondern 3meden und Berhaltniffen mablen.

#### S. 8. Fortfegung.

Was immer für eine Geschichte es aber sep, die man studirt, niemals lasse man sich die bloße Kennt, niß der nackten Thatsachen genügen. Immerdar sep das Augenmerk auch auf Ort, Zeit und Umstände der Begebenheiten gerichtet, denn nur durch diese Bestimmungen werden die Fakten individuel, oder der eigentlichen Geschichte angehörig (S. 2), und ohne ihre Kenntnis hat man sich auch das Faktum selbst nicht wahrhaft eigen gemacht.

#### S. 9. Fortsezung.

Unter ben Umftänden der Begebenheiten sind jene die wichtigsten, welche die Urfachen und Folgen derselben enthalten. Die Ginsicht in ihren Busammenhang oder in das taufale Berhältnis der Besgebenheiten eignet die Geschichte, die vorbin blos der Imagination und dem Gedächtnis angehörte, dem Berstande an, macht sie pragmatisch und zur Wissenschaft.

Die Ursachen der Begebenheiten sind theils nabere, theils entferntere, je nachdem sie unmittelbar oder mittelbar wirken; innere oder äußere, je nachdem sie bei dem Bolke selbst, wo das Sauptfaktum, oder auswärts vorhanden; Saupt, oder Rebenursachen u. s. f., physische und moralische, wovon besonders die leztern mächtig sind. Unter ihnen nehmen die Charaktere ter handelnden Perfonen eine vorzügliche Stelle ein, und muffen baber forgfältig aufgefagt und dargeftellt werben.

Es rubren oftmals gange Reiben ber wichtigften Ereigniffe von den fceinbar geringfügigften Umftanben ber, fo daß man billig über ben fcmachen Ring erftaunt, an dem eine fo große und ichwere Rette banat. Rriegserflarungen und Friedensichluffe, die bas Schidfal ber Nationen, auf Jahrhunderte binaus verandern tonnen, merden oft durch die augenblidliche Laune ber Dachthaber, ober die ihnen gufallig beigebrachte Stimmung bewirft; der Lod oder die Geburt eines Thronerben fonnen einen Belttheil gerrutten ober gludlich machen; ber Ausgang ber Schlacht, burd bie ein Reich gestürzt ober gegrundet wirb, mag von einem Sonnenblid abhangen, der Die Deere blenbet ; von einem Bindftog, der eine Staubwolfe auf. weht. Batte Ludwig XVI. im Posthause zu St. Menehould nicht eine Suppe genoffen, mare Bonaparte'n , wie er aus Egopten gurudfuhr, ein englifches Schiff begegnet, Die gange Belt murbe jest ans ders gestaltet fenn. Go bewirft in der physischen Belt ber in ben Leich geworfene Stein fich immer erweiternde Bellenringe, fo ein Thautropfen die gerftorende Lamine; fo, wo Brennftoff gehauft ift, ein Runte die gegen Simmel ftrebende Flamme; fo end. lich giebt bei ber mit ben fcwerften Laften bebangten Bage, wenn fie im Gleichgewicht fcwebt, ein Sand. torn ben Musichlag. Dergleichen Busammentreffungen, Die febr baufig in ber Geschichte vortommen, merfen bas Gemuth gur Unbetung bes Befens nieber . bas durch die fleinsten Berhangniffe , - Bufalle nennt fie Der endliche Beift, der ihre Leitung nicht burchfchaut -

den Kalful menschlicher Weisheit, die Bestrebungen menschlicher Kraft zernichtet, und seine großen Plane vollführt.

#### J. 10. Fortfegung.

Die Geschichte ist eine Biffenschaft der Thatsachen. Als solcher kommt es ihr zu, nicht blos schlechthin zu ergablen, sondern auch ibre Angaben zu beweisen. Wer sie grundlich studiren will, muß dann jene Beweise prufen, und nur dem bewährt Erfundenen Beifall schenken. Indessen ist hier nicht von mathematischer Demonstration oder apodittischer Gewisheit, sondern nur von moralischer Ueberzeugung und vernünftigem Glauben die Rede.

Der Grad der historischen Gemisheit wird durch die Rritif aus der Beschaffenheit der Quellen erwiesen, wobei sich meistens ein Deer von Zweiseln erbebt, die sich theils auf die Richtigkeit der ersten Bahrnehmung, theils auf die Art ihrer Ueberliefe, rung beziehen. Jedoch berühren ste gemeiniglich nur die Rebenumstände, die verborgenern Triebrader und geheimern Berknüpfungen der Begehenheiten; die Dauptgestalt der Falten springt meistens deutlich ins Auge, und es ist der historische Pyrkhonismus so wenig, als der philosophische, zu rechtsertigen.

## S. 11. Fortfegung.

Ber mit fich felbst über die Absicht im Reinen ift, in welcher er Geschichte ftudirt, wird auch einsfeben, auf welche Gegenstände und Fatten er fein Au-

genmert vorzüglich zu richten habe; er wird bas mahrbaft Behaltenswerthe fich eigen machen , und dasjenige verschmaben , was nur unnuge Last des Gedachtniffes ift , follte es auch den Schein der Gelehrsamfeit ertheilen , oder sonst einen tonventionellen Werth durch irgend ein Borurtheil bestigen.

# Drittes RapiteL

## Distoriographie.

#### S. 12. Begriff derfelben.

Diftoriographie, Siftorische Runft, ift die Lebre, wie bistorische Bucher aller Art geschrieben werden muffen. Sie ist auch demjenigen nothwendig, ber selbst nicht Schriftsteller zu werden verlangt, damit er nämlich den Werth der vorhandenen Geschichtsbucher beurtheilen, und eine vernunftige Auswahl aus ihnen treffen lerne. Für unsern Zwed mögen jedoch einige Grundbegriffe genügen.

# \$. 13. Eigenschaften eines guten Geschichtschreibers.

Es ist ein großer und schwerer Beruf, wurdt, ger Geschichtschreiber zu sepn. Wenige sind, die ihm vollommen entsprachen; aber Die es thaten, werden billig verehrt als Lebrer der Menschen; und ihr Name ist unsterblich, wie die helden selbst und beren Großthaten, die sie verzeichneten. hiezu gebort aber eine Vereinigung der meisten Taleute und Woce

guge bes Beiftes und Bergens. \*) Denn es ift nicht genug, daß der Gefchichtichreiber gum Cammeln, Behalten, Sichten, Ordnen und Berarbeiten feiner Das terialien behatrlichen Fleiß, ausgebreitete Sprachenfunde , reichhaltiges Gedachtniß; reife Beurtheilungsfraft, und geläuterten Gefchmad mitbringe, bag er fcarffinnig die verborgenen Urfachen der Begebenbeiten und gebeimen Triebfedern der Sandlungen erfpabe, daß er durch Philosophie, Lander . , Belt ., und Menfchentenntnig auf einen erhöhten Standpunkt gebo. ben fen, von welchem berab er das Thun und Treis ben ber Menschen, ibre Charaftere, Berhaltniffe und Intereffen überschauen und murbigen tonne, daß er ungeblendet durch Borurtheil , Parteilichkeit ober Anfeben alle Dinge in ibrer achten Gestalt erblice: muß auch Gifer fur Menichenwohl und Burgerglud, für Baterland und Freiheit fühlen, durchgluht won Liebe fur alles Große und Gute fenn, und den Muth baben, die erhabenen Babrheiten, von denen er felbft Durchdrungen ift , öffentlich und laut zu verfunden. -Er muß fie verfunden, wenn er baburch auch ben Born ber Gemaltigen und ben Bag bes Pobels auf fic laden, die Aussicht auf Lebensgenug verlieren, Somad und Berfolgung arndten follte.

<sup>\*)</sup> Quis dubitat, quin Historicus vir gravis, integer, severus, intelligens, disertus et quasi communis ac privatae vitae, omniumque rerum magnarum scientia instructus esse debeat? Bo di n. c. 4. Method, histor,

Diese warme und gewissenbafte Bahrheitsliebe ift bie vorzüglichste Pflicht des Geschichtschreibers; denn vhne Wahrheit bat die Geschichte nicht nur ihre Burde, sondern ihre Bedentung, ihre Besenbeit verloren. Ber seine Feder durch Lüge und Schmeichelei entweiht, mag Panegprifus, Sachwalter oder Politiser beißen, aber — was sein Talent auch sey — zu den ächten Geschichtschreibern gebort er nicht. Indessen giebt es Zeiten und Berhältnisse, wo die Wahrheit vollkommen geächtet ist, und wo es unnüge Selbstausopferung ware, sie auszusprechen. Alsdann verstummt die Gesschichtsmuse, und behält sich die Ausübung ihres Richteramtes auf spätere Geschlechter vor.

Wenn nun der Geschichtschreiber mit allen jenen großen Eigenschaften auch noch die Kraft der Rede verbindet, wenn sein Ausdruck lichtvoll und gehaltzeich wie seine Gedanken, und lebendig ist wie sein Gefühl, dann ist sein Ruhm vollendet, und selbst die Ration ist verberrlicht, die Einen Thucydides, Einen Tacitus, Einen Gibbon, Einen Johannes von Müllerzeugte.

## 5. 14. Festjezung des Zwedes und Planes.

Indeffen tann man ein guter und brauchbarer bistorischer Schriftsteller senn, ohne sich an Talent und Berdienft jenen großen Mustern zu vergleichen, so wie tausend gute Krieger sind, die Feldherren zu seyn nicht vermögen. Es giebt mancherlei Gattungen historischer Werte, von verschiedener Tendenz und Berdienstlichkeit. Nicht Alle fordern gleiches Genie und gleiche Bollendung: boch sind die meisten Grund-

fage anwendbar auf Alle, und jeder ftrebe, in feiner Sphare bas Sochste zu leiften.

Darum mable man diese Sphare mit Rudficht auf seine Rrafte und Sulfsmittel; man seze sich einen bestimmten, für jene Kräfte erreichbaren Endzweck wor. Rach diesem Endzweck — ob man z. B. den ganzen Umfang der Geschichte, oder einen einzelnen Theil oder Gegenstand, stizziren, durch Beyträge bereichern oder vollständig bearbeiten, ob man für Anfänger oder Gelehrte, für Staatsmänner oder Krieger, zum Studium, zur lehrreichen Unterhaltung oder zum Rachschlagen, für Ein Bolt und Eine Zeit oder für Alle schreiben wolle — muß dann die Anlage des Ganzen, der Sauptplan, die Auswahl der Materialien, ihre Anordnung und Einkleidung sich richten.

## S. 15. Sammlung des Stoffes.

Nach Festsezung des Zwedes und Gegenstandes ist das Erste die Sammlung des historischen Stoffes.

Es ist diese mehr oder minder mubsam, je nachbem der Gegenstand der Geschichte von größerem oder geringerem Umfang, vom Geschichtschreiber nach Raum und Zeit mehr oder weniger entsernt, und durch Vorarbeiten Anderer weniger oder mehr beleuchtet ist. Insgemein aber erheischt sie eisernen Fleiß und besharrliche Geduld, schreckt auch wohl — weil sie, je nach Beschaffenheit der Quellen, (deren Charakteristik unten,) großentheils in blos mechanischer Arbeit bessteht — das seurige Genie von der historischen Laufbahn ab.

Die Geschichtschreiber des Alterthums, als nabe dem Schauplatz und den Zeiten, welche sie schilderten, ja oftmals Augenzeugen oder gar Theilnehmer der von ihren erzählten Begebenheiten, waren meist des mühsamen Aufsammelns der Materialien und jener trodnen Diskussionen über die Richtigkeit der Fakten überhoben, woran die Reuern ihre Zeit und Kräfte verbrauchen müssen, noch bevor sie das eigentliche Berk beginnen. Ein Umstand, welchem jene, nach Ancillon's richtiger Bemerkung, die Lebendigkeit ihrer Gemälde, die Kraft ihrer Sprache, und die dramatische Anschaulichkeit ihrer Komposition vorzüglich zu verdanken haben.

#### S. 16. Auswahl der Raften.

Die gesammten Materialien muffen dann geordenet und gesichtet, d. h. aus ihnen nur dasjenige jur Darstellung ausgehoben werden, was in Rudficht feiner Glaubwurdigkeit gepruft, und zugleich brauchbar, oder behaltenswerth ist. Die weise Beurtheilung und biernach Auswahl der Fakten in Ansehung ihrer Glaubwurdigkeit und Bichtigkeit macht den vornehmsten Charakter eines guten Geschichtschreibers aus. Von jenen handelt die historische Aritik, (s. unten,) von dieser folgen hier einige Grundfäge.

#### S. 17. Fortfegung.

Man theilt die Wichtigkeit der Fakten gewöhnlich ein in die intensive, extensive und accidentelle, je nachdem sie aus dem innern Besen der Begebenheit, oder ihrem ausgebreiteten Einfluß, oder ihren zufälligen Folgen hervorgeht. Eine

Gintheilung, die meder febr genau, noch febr brauchs bar ift. Rüglicher fonnte man jene Bichtigfeit in Die abfolute und relative unterscheiden; das legte in doppelter Begiebung, namlich auf den Endzwed . bes Gefchichtschreibers, und auf ben Umfang feines Buches. Abfolut wichtig wurden bann biejenigen Begebenheiten beißen, welche es icon nach dem alls gemeinen biftorifchen Zwede find, relativ wichtig aber, welche einen naber bestimmten oder individuel-Ien Endamed, g. B. Unterricht in der Rriegemiffen. Schaft, Gefegfunde oder Politit, Belebung des Patriptismus, ber Rreibeiteliebe u. f. w. veraussegen. Borguglich find aber überall jene Begebenheiten wich. tig, welche die naberen ober entfernteren Ur fach en von andern, und insbefondere von dem beutigen Buftand ber Dinge enthalten, wo bann, nach obigem. oftmals anscheinend fleine Umftande außerft wichtig werden tonnen. In Bezug auf ben Umfang bes Buches tann eine fonft wichtige Begebenheit unwichtig werben, wenn fie eine noch wichtigere verbrangt, oder wenn nur nicht alle gleich wichtigen dafelbft Plas finden.

Wenn ein Geschichtschreiber in sein Buch alle jene tewährte Daten aufnimmt, deren Darstellung vorzüglich dazu beiträgt, den Gegenstand seiner Distorie, g. B. ein Bolt, einen Stand, eine Wiffenschaft oder Kunft, in allen interessanten Beziehungen und nach allen erlittenen Revolutionen grundslich, d. h. mit den Ursachen ihrer jedesmaligen Gestalt und Beschaffenheit kennen zu lernen; und zugleich

jugleich diejenigen Fakten alle beseitiget, die entweder gar nicht oder doch für seinen besondern Endzweck, und mit Rudficht auf die Ausdehnung seines Wertes, nicht erheblich sind — dann hat er eine gute und vernünstige Auswahl der Begebenbeiten getroffen.

#### S. 18. Diftorische Romposition.

Die Anordnung, Berbindung und Sinkleidung der ausgewählten Materialien machen die historissche Romposition aus. Für das erste, die Ansordnung und Fügung der Begebenheiten, kommen die (dem Wesen nach überall geltenden) Hauptregeln unten bei der Methode der Weltgeschichte vor; das zweite, die Einkleidung, ist großentheils Sache des Geschmack, und unterliegt den meisten Borschriften, die für den Redner, gewissermaßen auch jenen, die für den epischen Dichter gelten. Sonach mögen hier für unsern Zweck einige Pauptbezgriffe genügen.

Die historische Komposition bezieht sich im allegemeinen auf die Sache oder auf den Ausdruck. In erster hinsicht lautet die Summe der Regeln also: Die Erzählung muß ein schönes, nach Einem Plane zweckmäßig geordnetes Ganzes seyn, in dessen einzelnen Theilen, Haltung und Schenmaaß, und in allen vereint Harmonie und leichte Uebersicht berrschen. Die Vorzüge des Ausdrucks aber bestehen darinn, daß er kurz und gehaltreich, sließend, edel, ein sach, und dem Gegenstand sowohl als dem Zweck des Schriftstellers immer anpassend sen sen geben. Zedoch wird hier wie überall nur das Genie, v. Rotted ter Ab.

und niemals die Regel, den Meister bilden. Ber Geist und Geschmad besit, fühlt von selbst, wie viel Schmud und Schwung jedesmal der historische Styl, und wie viel Runst die Unordnung des Ganzen vertrage, und er wird ohne Vorschrift die Geschichte der Menscheit anders absassen als die einer Zunst. Db und in wie fern man also Episoden in den Hauptplan verweben, seine Pelden redend einführen, der Imagination des Lesers durch Schilderungen zu Dülfe kommen, dessen Werstand und Perz durch lehrreiche oder sentimentale Betrachtungen nähren solle oder durse, braucht nicht erst schulgerecht erörtert zu werden.

## Biertes Rapitel,

#### Siftorische Rritif.

S. 19. Rritif im weitern und engern Berftanbe.

Rritif heißt Beurtheilung. Sonach ift biftorische Rritif im weiten Berftande die vernünstige Beurtheilung aller Gegenstände, die auf Geschichte und Geschichtswissenschaft Bezug baben. Im engern Berstande giebt sie sich nur mit Beurtheilung der Bichtigkeit, und vorzüglich der Glaubswürdigkeit der Falten, ab. Wir betrachten sie blos in legter hinsicht, da von der Wichtigkeit der Falten schworden.

"Diefe fo bestimmte historische Kritit ift zwar vor- züglich bem Diftoriographen, jedoch allerdings

auch Demjenigen nothig, ber blos Geschichte ftubitt, und macht bemnach eber ein eigenes Fach, ale nur einen Theil ber Diftoriographie aus.

#### 5. 20. Sobere und Riebere.

Sie theilt sich in die niedere und bobere; bon denen jene auch die grammatifalische oder philologische; und diese die philosophische oder die eigentlich historische heißt.

#### 5. 21. Riebere Kritif.

Die niebere Rritif liefert nur Borarbeis ten, trägt alfo nur mittelbar gum Zwede bei: Sie fucht nämlich die biftorifchen Bucher, aus benen die Begebenbeiten geschöpft werben, in ibret achten Geftalt berguftellen, und wenn mas bavon im Laufe ber Zeit verloren gegangen, wenn etwas corrumpirt oder unterfcoben worden , foldes burd Bergleichung ber vorbandenen Manuscripte und Ausgaben ober ans bere Rombinationen , ju ergangen , ju berichtigen und tenntlich ju machen. Much ftellt fie grammatitalifche und philologische Untersuchungen an, um die mabre Bedeutung der Borte und Gage in der Urfprache und in der Beit; ba das Buch gefdrieben worden, an bestimmen, hiedurch allenfalls eine fehlerhafte Ueberfegung gu verbeffern, oder fonftigen Diffverftand. niffen guvorzutommen , u. f. w.

Dergleichen Arbeiten fordern allerdings mehr Fleiß als Genie, und es toftete jenen großen Mannern, welche im Zeitpunkt der Wiederauflebung der Biffehichaften sich damit befaßten, um ichnell ein Bolls wert gegen die Feinde der Auftlarung zu erbauen, gawiß viele Gelbstverläugnung, fich diefem demuthigen Gefchäfte zu widmen. Deut zu Lage, da die Roth nicht mehr an Mann geht, wird es Derjenige, der was Größeres zu leiften vermag, den untergeordneten Ropfen überlaffen. \*)

#### S. 22. Sobere Rritif.

Die bobere Rritif pruft die innern und aus fern Grunde der Glaubwurdigteit der Fat, ten. Jene werden aus der Beschaffenheit der ergabl, ten Sache, diese aus der Beschaffenheit der Quellen entnommen.

## S. 23. Doglichteit ber Fatten.

Mus der Betrachtung der Fakten selbst, und bine Rudficht auf die Quellen, ergiebt sich ihre Mögelichkeit und Wahrscheinlichkeit. Zwar fehlt es nicht an Begebenheiten, die unwahrscheinlich

<sup>•)</sup> S. Bolingbrocke's letters on the study and use of history. Ich halte für nothwendig, mich hier durch das Ansehen dieses großen Mannes zu decken. "Benn "Berte eilig mussen aufgeführt werden." — so lauten seine Austrücke über die Verdienstlichteit der grammatikalischen Kritik — "so mögen selbst die Heersühmerer Spaden und Haue zur Hand nehmen: aber im wordentlichen Lauf der Dinge, wenn diese dringende "Noth vorüber ist, werden dergleichen Arbeiten Zeumen überlassen, die dazu bestimmt sind, nämlich den weemeinen Soldaten und Bauern."

und bennoch wirflich gescheben find; aber ein unmag. liches Raltum, b. b. ein foldes, bas fich felbft, ober einem andern ermiefenen Rattum, ster ben Raturgefegen widetfpricht, tann niemals vernünftigen Glauben erhalten. Faft follte es überfluffig icheinen , foldes ju erinnern; indeffen find doch in den Gefchichtbuchern manche Ereigniffe biefer Urt vergeichnet, und fie baben bismeilen durch religiofes, bismeilen durch flaffi-Unfeben bei leichtgläubigen, vorurtheilsvollen oder unachtsamen Lefern Gingang gefunden. fpreche bier nicht von eigentlichen Bunbern, b. b. die als folde aufgeführt werden, denn im 80 griff bes Bunders liegt eben die Abweichung von Raturgefegen. Doch wird auch, wer im Allgemeinen Die Möglichkeit der Bunder gulaft, ju beren einzelnen Beglaubigung ftarfere Bemeife , als gu jener eines natürlichen Raftums verlaugen.

## 9. 24. Bahrfceinlichteit.

Die Babrich ein lichteit eines Fattums (b. h. bie innere, denn die äußere hangt von den Quellen ab,) beruht vorzüglich auf den Um ftan den der Erzählung, und ist vorhanden, wenn die Begebenheit mit jenen Umständen oder auch mit andern bekannten Thatsachen in natürlicher Uebereinstimmung und Insammenhang steht. Diese Uebereinstimmung lernen wir mehr durch einen gewissen Takt, oder natürlichen Scharssinn, als durch Regeln erkennen. Wem aber jener fehlt, der wird nie ein guter historiker sepn. Be größer übrigens die innere Unwahrscheinlichkeit, beste flärker muffen die positiven Beweise eines

gattums, 3. 8. die Beugniffe, fepn, bamit es bennuch pernunftigen Glauben finde.

## S. 25. Quellen.

Wenn ein Fattum an und für sich als möglich und wahrscheinlich erkannt worden, so ist es darum noch nicht als bistorisch wahr dargestellt. Dieses legtere kann nur durch äußere Gründe, d. h. durch die Quellen geschehen, aus denen die Besebenheiten geschöpft und erwiesen werden. Bon ihnen sind die Dülfsmittel unterschieden, worunter wir alles Dasjenige versteben, mas den gehörigen Gebrauch der Quellen erleichtert; insbesondere also jene Bücher, in denen Geschichte oder ihre Dulfswissenschaften behandelt werden. Die Prüfung der Quellen ist das vorzüglichste Geschäft der historissschaften Kritis.

#### S. 26. Mittelbare und unmittelbare,

Auf mancherlei Art wird das Andenken der Begebenheiten erhalten. Die Mittel, wodurch solches geschieht, heißen Quellen, und zwar der er ften Art, wenn sie sich unmittelbar an die Thatsache anknüpfen, oder die ursprünglichen Erhaltungs-mittel ihres Andenkens find; der zweiten Art aber, wenn ihr Ansehen von frühern Quellen abgeleitet ift, und sie mit der Thatsache nur mittelbar in Berbindung stehen. Ein großer Theil der alten Geschichte wird blos aus Quellen der zweiten Art geschöpft. Denn da jene der ersten Art salte unterzgiengen im Lause der Zeit; so müssen wir uns dabei größtentheils mit den Rachrichten weit späterer Schristigstentheils mit den Rachrichten weit späterer Schristig

fteller begnügen, die jedoch auch im Stande feyn mochten, Quellen der erften Art gu benügen, und deren Glaubwürdigfeit sonach auf jener der ursprung-lichen Quellen beruht.

#### S. 27. Gefdriebene und ungefdriebene.

Eine andere und fur uns wichtigere Eintheilung ber Quellen ift die in ungeschriebene, die man auch uralte oder flumme heißt, und geschriebene, spätere oder redende Quellen.

Die ungeschriebenen Quellen lassen sich auf die beiden Rubriten der mündlichen Ueberlies ferung und der Denkmale juruckführen.

Bu ben gefchriebenen Quellen geboren: bie Bilderschriften und Dieroglyphen; bie Inschriften auf was immer für Monumenten ober sonstigen Gegenständen; die Urfunden; die niedergeschriebenen Ergählungen der unmittelbaren Zeugen; und endlich die spätern oder entferntern, aber queblenmäßigen Schriftsteller.

#### 5. 28. Tradition.

Eradition in einer bobern und weitern Bebeutung bes Bortes begreift alle Ranale und Mittel in sich, wodurch die frühere Menscheit auf die spätere einwirft. Gewöhnlich aber und auch hier wird Erabition für mundliche Ueberlieferung genommen, und ist alsdann eine Sage ober Erzählung von irgend einer Thatsache; die sich mundlich von Gesschecht zu Geschlecht fortgepflanzt hat.

Diefe Tradition ift die frubfte, und eine febr

toftbare biftorifche Quelle; benn bie Urgefcichte ber meiften Boller berubt auf folden Sagen, bie zwar fpaterbin aufgefdrieben wurden, aber barsum ihre Natur nicht veranderten, und gleichmäßig nach ben Kriterien ber mundlichen Ueberlieferung beurstheilt werden muffen.

Da einer jeden Nachergablung ber Berbacht ber Berfalfdung, Auslaffung oder Ueberladung megen Unachtfamteit, Bergeflichfeit ober Parteilichfeit Des Rachergablers einwohnt, fo muß' die Glaubwurdigfeit ber Tradition, wenigstens in Unfebung ber Umftanbe ber Ergablung, immer abnehmen, burch jemehr Mitglieber ober Zwischenzeugen fie bis auf benjenigen lief, welcher burche Aufschreiben fie firirte. lieferungen von febr alten Begebenheiten werden Daber nur dann eine ftarte Beweistraft befigen, wenn fie durch innere Babricheinlichteit des Raftums, ober burch todte und lebendige Monumente unterftugt merben. 3ft aber die Ueberlieferung junger als bas Faltum, b. b. läßt fich ibr Urfprung nicht unmittelbar an die überlieferte Begebenbeit anfnupfen, fo ift es um ihre Glaubmurdigfeit fast ganglich gescheben.

#### S. 29. Diftorifche Lieder.

Distorische Lieder sind auch Tradition; nur eine solche, die gleich ursprünglich — durch Sylbenmaaß oder Reim — fixirt, und der Gefahr der Berunstaltung entzogen wurde. Lieder, wenn sie so alt oder nicht viel jünger sind, als die That, die sie besingen, wurden daher viel zuverlässiger als die gemeine Ueberlieferung sepn, wenn ihnen auf der

andern Seite nicht das Bedenken entgegen Kunde, daß sie als Früchte der Begeisterung und als Dichterwerf auch wirklich oft mehr Dichtung als Bahrheit enthielten.

#### S. 30. Dentmale.

Monumente, Denkmale, deren Bedeutung der Rame selber ausspricht, werden entweder absichtlich errichtet und eigends der Erhaltung eines Gedächtnisses gewidmet, oder es sind natürliche Erinnerungen an die That, deren Spuren sie an sich tragen, durch die sie hervorgebracht oder umstaltet wurden. Es giebt also kunstliche und natürliche Denkmale. Man kann sie auch in todte und leben dige unterscheiden; indem einige nur aus todter Masse bestehen, andere aber eine wahrhaft leben dige Fortdauer in der Sprache der Bölfer, in ihren Gebräuchen, Sitten, Feierlichkeisten u. s. w. haben.

Jedoch werden die mancherlei Quellen, die wir bier unter dem Bort » Dent male a gusammenfafen, von andern Schriftftellern unter mehreren Rubriten aufgeführt; als:

a) eigentliche Dentmale, wie g. B. bie Grabhugel auf einem Schlachtfeld, die Leichensteine, Gedächtniffaulen, Tropbaen, Opfer, Gemmen, Gemalde und Statuen, überhaupt Menschenwerte aller Art. Ein einfach behauener Stein, ein verwildeter Fruchtbaum in menschenleerer Bufte mag für den Fleiß verstorbener Geschlechter zeugen; — so die Figuren auf den Granitfelsen von Uruana, und manche andere rathselhafte venti-

gia hominum in dem wilden Rord . und Sudame, rita; \*) vorzüglich aber Gebäude: fo die Pyramiden, diese ftolgen Monumente von der Herrlichkeit der Pharaonen; in so vielen Ländern uralte Pala läste und Tempel; auch Ruinen, welche das Andenten sowohl vom Flor als von der Zerstörung der Städte zc. bewahren. Die Burgruinen auf so vielen Bergen sind laut sprechende Zeugen der Ritterperiode, Palmprens Trümmer rusen den Geist aus der öden Wüste in die glücklichen und prachtvollen Tage Zenosbiens guruck u. s. f.

- b) Dungen und Dedaillen, wenn man von ihren Inschriften abstrahirt.
- c) Feste, Gebachtniffeiern, Gebrauche. So murben die machsamen tapitolinischen Ganse versemiget; so wird das Andenken manches Stifters durch jährliche Feier begangen, so waren die Rrönungsseremonien der weiland Römisch-Teutschen Raifer Ereinnerungen ihrer veralteten Majestät.
- d) Ramen von Städten, Ländern, Familien, Bollern; als ASnyn, Peloponnes, Scavola, Denotrier n. f. w., welche großentheils auf dentwurdige Geschichten oft auch Fabeln zurudweifen. Dieber geboren auch Bappen, Infignien 2c.
- e) Sitten, Sprache 2c. der Wolfer verrathen oftmals ihre Abkunft oder Verwandtichaft, 3. B.

<sup>\*)</sup> S. des portrefflichen v. humboldt Schriften.

Grönlander und Estimaux, Ungarn und Lappen. Auch die Kleidung tann bistorische Ertenntnisqueste sepn; 3. B. die sprifche Rieidung der Monche u. f. w.

#### S. 31. Fortfegung.

Monumente überhaupt, vorzüglich tie natürlichen — denn in den kunstlichen spricht sich
Schmeichelei und Politik oft mehr als die Wahrbeit aus — sind großentheils zuverläßige Quellen.
Jedoch enthalten sie meistens nur nacke, vereinzelte Thatsachen, ohne Umstände, ohne Zeitbestimmung, ohne Zusammenhang. Zu ihrer Erklärung und Berknüpfung ist eine fortlaufende Tradition vonnöthen. Monumente nehmen also an allen Mängeln der Ueberlieferung Theil; und wo diese und verwandeln Zeit,
Bitterung, Barbarei die stolzesten Denkmale in Staub. Wer vermag jezt die einsamen Trümmer des Azteken-Pallastes Dzu deuten? und wo stunden
bie Prachtgebäude der großen Sem i ramis?

## S. 32. Bilderfdrift und Dieroglyphe.

Song find ungefchriebene Quellen nur mangelhafte, ungetreue, vergängliche Erhalterinnen der Falten, und schwer mag aus ihnen allein eine zusammenhängende, reichhaltige, glaubwurdige Erzählung entnommen werden. Erft mit ber Schrift fangt bie eigentliche Geschichte an, und ber Buchstabe ift

<sup>. 1)</sup> S. v. humboldt über Steppen und Buften.

es, welcher, das Schwankende festhaltend, das Unbestimmte bestimmend, Andeutungen und Sagen in Rachrichten, Vermuthung in Gewisheit umwandelt. Aber langsam und stufenweise nur hat der menschliche Geist diesen köstlichen Schaz errungen, und die schüch, ternen Versuche der Bilderschrift und Hieroglyphe sind ihrer Natur und ihren Mängeln nach dem bloßen Ventmale verwandt.

## S. 33. Inschriften.

Buverläffiger und lehrreicher find Infdriften, Urfunden, niedergefchriebene Beugenausfagen.

Stumme Monumente aller Art erhalten burd Infdriften die Rraft der lebendigen Rede, und eine bestimmte, von der Ueberlieferung unabbangige Bebeutung. Wenn fle in ansehnlicher Menge vorbanden find, fo vermogen fie bie Stelle eigentlicher Geschichtbucher gu vertreten, benen fie ohnebin bei vie-Ien Rationen vorangiengen, fie auch baufig überleb-Aber auch noch vorhandenen Buchern bienen fie ju mannigfaltiger Erflarung, Berichtigung und Ergangung. Die vieles bat uns die parifche Marmordrenif, das Monumentum ancyranum u. f. w. gelehrt? - Indeffen enthalten auch Infdriften nur fragmentarifche Thatfachen ohne Rebenumftande und Bertnupfung, und ju oft wurden fie von Schmeidelei ober Stolg, Furcht ober Leidenschaft biftirt. Aber auch in Diefem Fall bleiben fie biftorifd mert. murbig, als Charafterbezeichnung von Bolf und Beit.

#### S. 34 Urfunben.

Diftorifche Urtunden find uns nicht nur die eigentlichen Diplome, b. b. bie gur Erhaltung intereffanter Berhandlungen und Befchafte eigends verfaßten, und mit gewiffen Formlichkeiten verfebenen fdriftlichen Auffage, fondern überhaupt alle Schrif. ten, welche Thatfachen enthalten, ober gum Beweife berfelben, wenn auch indireft, dienen: alfo auch die niedergeschriebenen Beugenausfagen, bistorifde und andere Bucher von mancherlei Urt. Dier öffnet fich ein weites Feld fur den Geschichtsforscher und Rritifer, eine unerschöpfliche Fundgrube biftorifder Schage, die aber oft mubfam gu Tag gefordert, gepruft und gereiniget merben muffen. Die bieber geborigen Arbeiten begieben fich theils auf die Mecht. beit ber Schrift, theils auf ihren Gebalt. Es ift nicht genug, bag die niedere Rritit durch grammatifalifche und philologifche Unterfuchungen die ur fprungliche Beftalt ber Schriften bergeftellt bat; biplomatifche und philosophische Grundfage muffen auch bas Genuine vom Untericobenen unterfdeiben, Ort und Beit der Entftebung oder den Berfaffer ausmitteln, und bann erft beffen Glaubmurdigfeit bestimmen. Denn nicht nur find die Schriften burch Bufall, Beit und Barbarei beichabiget, nicht nur burch Ungeichidlichteit oder Rachläffigfeit ber Abichreiber verunftaltet morden; nur ju oft ift diefes auch absichtlich burd Bosbeit und Betrug geschehen. Man bat ungablige Stellen verfalicht, unterdrudt ober einge fowargt, ja gange Bucher gefcmiebet, und andern Reiten ober Berfaffern unterschoben, und mas an eie

nem Ort die Arglift, das haben an andern Unwiffens beit und Irrthum gethan. Außerordentlich fruchtbar an dergleichen Machwerten find die mittlern Zeiten gewesen', und manche Anmaßungen der hierarchie haben die ftartste Stuze an unterschobenen Buchern gesunden.

#### S. 35 Fortsegung.

Dennoch find bie meiften Grundfage, wodurch fie ertannt werben mogen, febr einfach und einleuchtend; gewöhnlicher Menschenverstand und die geringfte Erndition wurden hingereicht haben, jene großentheils plumpen Betrügereien zu offenbaren.

Bas ift leichter einzuseben, als bag Schriften einem angegebenen Zeitalter oder Verfaffer nicht angehören tonnen, wenn fle mit beffen Con und Charafter im Biberfpruch fteben; wenn fie Anfpielungen auf fpatere Berfonen, Begobenbeiten, Entdedungen, Gebrauche te. enthalten; wenn fie eine Unbefanntichaft mit Berbaltniffen und Intereffen verrathen, welche bamals an bet Lagesordnung oder in Jedermanns Gedachtniß maren; wenn fie, ungeachtet ber Bichtigfeit ihres Gegenftandes ober Ramens, bennoch erft lange nach ihrer anaebliden Entftebungszeit in ber gelehrten Belt ericienen; wenn fie foon frubet burch berufene Richtet, Die naber und baber beutlicher faben, verworfen morben find! - Manche Bucher und Stellen, beren Inbalt, Styl u. f. w. eben nicht gerade widerfprechend, mobil aber unangemeffen ihrem angeblichen Urfprung find, muffen menigstens fur verbachtig erflart werden, und bedürfen, je nach dem Maage als fie foldes find, einer defto ftartern fonftigen Beglaubigung, wobei wie oben S. 24. - ein gefundes Urtheilsvermögen uns meistens sicherer führt, als die Menge der Regeln.

#### S. 36. 3 eugen.

Die Aechtheit der Schrift reicht noch nicht zu ihrer Glaubwurdigkeit hin. Die Grade der lezetern werden aus mannigsaltigen persönlichen Umftanden, Berhältnissen und Eigenschaften des Schriftstellers — d. i. des Zeugen — ermessen, und mehrere oder verschiedene Zeugnisse auf sorgfältig vergleichender Bage gewogen. Jener Zeuge ist glaubwürdig, der die Mahrheit wußte und sie sagen wollte. Ob nun, und in wiesern diese beiden Erfordernisse bei einem Zeugen vorhanden sepen, darüber lassen und seine Perkunft, sein Stand, Amt, seine Fähigsteiten und Kenntnisse, seine Religion, sein persönlicher Charakter, Spstem, Denkungsart, Alter u. s. wernünstige Muthmaßungen sassen.

Diefer Theil der Kritit ift von vorzüglicher Bichtigkeit und ausgebreitetster Anwendung; wir muffen ihn etwas naber beleuchten.

#### S. 37. Fortfegung.

Die Derkunft des Zeugen tann fich auf fein Baterland oder feinen Stand beziehen, und ist in beider Dinsicht von Bedeutung. Gin Fremder hat weniger Zugang zu den Quellen einer Landesgesichichte, als ein einheimischer, folglich mehr Schwierigkeit, die Wahrheit zu erfahren. Dingegen

wird er - wenn er nur nicht gerade von einer fein b. lich en Ration ift, - unparteilicher als der Ginbeimifche in feiner Ergablung fenn. Gin vornehmer Mann, welcher mit Großen umgeht, ihren Charafter und ihre geheimen Berhaltniffe fennt, ben Parteienkampf und die Intriguen der Bofe, die Plane und Leidenschaften ber Reldberren, u. f. w. von nabem fieht und ertennt, bat mehr Leichtigfeit, ben eigentlichen Gang und bie eigentlichen Triebfedern ber Begebenheiten gu tennen, als ein Mann vom Pobel, der fich nur unter den niedern Standen umbertreibt, der bochftens die Bertzeuge, niemals aber die bewegenden Rrafte gu beobachten Gelegenheit bat, ober als ein einfamer Belehrter, welcher von feiner Studirtammer aus bie Belthandel zu beurtheilen, und das verborgene Spiel ber Intereffen, von benen fie geleitet werden, gu verfteben, durchaus nicht im Stande ift.

Go auch Amt und Burbe, und oft auch eine untergeordnete Stelle. Ber felbft bie Sand mit im Spiel hat, wer den Berhandlungen beiwohnt, feine eigene Stimme giebt, Selbft befiehlt und leitet, oder auch, mer Redafteur oder Bemabrer ber öffentlichen Aftenftude, Archivar . wer thetar, Gebeimichreiber, fürftlicher Rammerberr -Rammerbiener ober Beichtvater ift, ber erfährt oft Dinge, die dem fleifigen, aber ifolirten, außer Birfungefreis gefegten Manne fein möglicher Gifer, tein Zeitungeblatt in ber Belt gu lebren permag. 3m Begentheil ift aber oft ein folder Belt. burger, ein folder ifolirter Stubengelehrter von manden

manchen Borurtheilen und Intereffen frei, welche der reinen Bahrheiteliebe und unbefangenen Ergablung der beffer anterrichteten, aber durch mancherlei Berührungspunkte in die Begebenheit selbst verfiochtenen, Zeugen entgegen fteben.

#### S. 38. Fortiffung.

Der Unterschied, welchen Sabigteiten und Renntniffe in Ansehung der Glaubwürdigfeit eines Bengen machen, ift deutlich. Gin Binfel glaubt alles, und ergablt treubergig ein jedes Marchen nach, bas ibm ein anderer Pinfel oder ein Schalt aufgebunden bat; da hingegen ein Mann von Salent und Geiftes. bildung das Babre vom Schein und von der Luge leicht unterscheibet, überall querft pruft und magt, und dann erft ausspricht. Groß find die Forberungen, die man in diefer Rudficht an biftorifche Beugen macht, wenn ihr Ausspruch von Gewicht fenn foll. Je mehr fie fich dem Ideal eines guten Gefoidtidreibers nabern, (6. 13.) befto ftarter if ibre Autoritat. In fo fern jedoch ein einfaltiger Menfc blos das ergablt, mas er felbft gefeben, in fo fern verdient er oft mehr Glauben, als ein Benie; benn man tann bei ibm weder die Gabe gu erfinden oder zu verdreben , noch auch den Billen baau. vorausfegen.

#### S. 39. Fortsegung.

Besonders wichtig ist für die Aritit die Religionseigenschaft des Zeugen. Die Erfahrung hat gelehrt, wie lieblos gemeiniglich eine Religionse partei über die andere urtheilt, und wie sie es v, Rotted ter Bd. mobl jum Berdienft fich rechnet, ibre Gegenvartei sat verunglimpfen und mit ichwarzen Farben gu mah. fen: ibre eigenen Bertheidiger oder Bobltbater aber in ben himmel gu erheben , ohne Rudficht auf ihren übrigen Berth und Bandel. Dan muß besmegen außerft vorfichtig fenn, und fich nach weitern Quellen umfeben, bevor man einem Gefchichtscher etmas glaubt, mas feiner eigenen Religionspartei jum Lob ober einer fremben jum Tabel gereicht. Um intoleranteften aber - weil es gemiffermagen von Umtewegen gefchieht - folglich auch am meiften parteitich und leidenschaftlich, find nun gewöhnlich die Geiftlichen. Der Umftand alfo, ob ein Beuge-Late ober Priefter, ober mohl gar Dond gemefen, ift bei Beurtheilung feiner Glaubmurdigfeit außerft bedeutend. Roch mehr ! Geiftliche und gaien machten im Mittelalter, und machen noch beut gu Sag zwei periciedene, getrennte, oftmale feindfelige Parteien aus. Die Geschichte von beinahe taufend Sabren Bellt uns einen fast unabgebrochenen Rampf gwifchen der geiftlichen und weltlichen Dacht bar, ber mit ber größten. Erbitterung und mit Unftrengung aller Rrafte geführt murbe, und mo Dag, Rache, Buth, Betrug, Derrichfucht, Borurtheil und Parteigeift Die Reder ber meiften Geschichtschreiber leiteten, wenn immer ein Charafter gefchildert, ober ein Faftum ergablt murbe. Das auf obiges Berbaltniß Bezug batte.

#### S. 40. Fortsezung.

Much Charafter, Syftem, Denfungs, art, Alter 2c. eines Zeugen muffen bei Beurthel.

lung feiner Glaubwurdigfeit in Betrachtung gezogen merben. Alle diese Umftande baben auf die Art gu feben und ju empfinden, folglich auch bargu-Rellen, Ginflug. Anbers wird ein Rouffeau, und anders ein Swift die namliche Begebenheit ergab. ien , und Gibbon anders als Renelon. Der Menfchenfeind, ber Melantolitus fleht alles im fcwargen . der Rrobfinnige , der Gutmutbige im rofenfarb. nen Lichte. Der Gine wird feine Belben gu lafterbaft , ber Undere ju tugenbhaft ichildern ; der Gine wird in ber Gefchichte nur eine Reihe von Unglude. fallen, ber Undere von Bergnugungen finden. Ge wohnlich baben wir eine Borliebe fur bie Berhaltniffe, unter denen wir aufwuchsen : Darum find junge Leute meiftens Cobredner der Gegenwart, und Alte ber Bergangenheit. Gelbst fpetulative Gp. ft em e find bier nicht unbedeutend. Unwillführlich flieft ein folches angenommene Spftem oder Pringip auf Die Beurtbeilung aller Gegenftanbe ein, welche dabin auch nur eine ferne Begiebung baben, und ber 28 un fc, daß die Thatfachen Erfahrungebelege unferer Theorien werden, verblendet uns oft fo febr. daß wir die Ereignisse nicht mehr in ihrer mabren Beftale feben, fondern fo, mie fie unferer Dprothefe am gunftigften find. Roch auffallender wird biefes, wenn folde Spfteme auch mit unferem Intereffe verfnupft find, wo wir dann oft gang blind merden, und unwillführlich uns felbft und Undere betrügen. Bie leicht ift es g. B., in den meiften Schriften über die frangofische Revolution oder in den vorbanbenen Charafterichilderungen ihrer Belben und Gegner gu ertennen, nicht nur ob ber Berfaffer ein Frante,

ein Teutscher oder ein Britte, sondern auch ob er Aristofrat oder Demofrat, selbst ob er Republifaner von dieser oder jener Faktion gewesen ? —

#### S. 41. Fortfezung.

Bir baben bei diefer Rritit nicht nur die unmittelbaren Mugen . ober Obrenzeugen , nicht nur Die gleich zeitigen Geschichtschreiber, fondern überhaupt alle bistorischen Schriftsteller, die als Duel Ien gebraucht werden , vor Augen gehabt. Denn ein febr großer Theil, porzüglich der alten Geschichte, wird aus folden mittelbaren ober Quellen ber gten Art (f. S. 26.) gefcopft, und bei ihrer Beurtheis lung muffen allerdings eben die Grundfage, wie bei jener ber unmittelbaren, gelten. Indeffen verlangt man mit Recht von folden fpatern quellen. magigen Schriftstellern mehr Genie und Mus. bildung, als von unmittelbaren Augenund Ohrenzeugen; weil es mehr Salent und Runft erbeifcht, Quellen ju erforichen, als blos bas felbit Erfahrne gu ergablen. Bar aber ein fpaterer Schriftsteller mit den nothigen Gaben eines Beichichtforeibers (f. oben S. 13.) ausgerüftet, und ftanden ibm binreichende Quellen ju Gebot, bann mag er leicht noch mehr Glauben, als der talentvollfte gleichgeitige Ergabler verbienen; weil viele, gumal die weiteingreifenden Begebenheiten - fo wie große Maffen in der phyfifchen Belt - fic leichter und richtiger in einiger Ferne, als gang von nabem überichauen und murdigen laffen; und weil der gleich. geitige Schriftsteller meiftens entweder burd bas laute

leidenschaftliche Geschrei der Theilnehmer an den großen Ereignissen und ihrer bestochenen Anhänger irre geführt, oder durch eigene Verhältnisse in die allgemeinen Angelegenheiten verstochten, und sonach — als mitwirkend oder mitleidend — jener Unbesaugenheit und Ruhe beraubt wird, die zur richtigen Auffassung und getreuen Darstellung so nothwendig sind. Schwerlich wird die jezige Generation schon einen kaltblütigen, ganz parteilosen Geschichtschreiber jener Umwälzungen bervorbringen, die wir erlebt haben; denn Wem war es vergönnt, blos neutraler Zusschauer des unermeßlichen Drama zu sepn? —

#### S. 42. Rollifionsfälle.

maren bier allerlei Regeln anguführen. Benn nämlich mehrere Zeugen von einander abweichend, oder wohl gar fich widerfprechend ergablen, wenn ber Gine etwas berichtet, von meldem Andere fcweigen, wenn verschiedene Autoritaten für und gegen einen gefchichtlichen Umftand fprechen, wenn Beugenaussagen mit Urfunden, Inschriften, Monumenten u. f w. ftreiten ? - Bornach muß alsdann oder in andern abnlichen Fallen die Glaubmurbigfeit eines Faftums bestimmt und ermeffen werben? - Dier ift allerdings eine genaue Abmagung . ber Autoritäten nach der Zahl und Gigenschaft ber Beugen und übrigen Quellen, oftmals auch die Berudfichtigung der innern Rriterien der Glaubmurbigfeit nothwendig. Bu diefem Geschäft gebort Saft, Sharffinn und forgfältige Ueberlegung. Regeln rei den nicht bin.

# Fünftes Rapitel.

Philosophie der Geschichte. Geschichte ber Geschichte.

S. 43. Allgemeiner Blid auf Diefelben.

Philosophie der Geschichte ift eigentlich bas, mas fie aus einem unfruchtbaren Bedachtnig. ichat in Rahrung fur Ropf und Berg vermandelt, ober bas, mas fle gur mabren Biffenich aft macht. Biele von ben unter ben Rubrifen ber Siftorioma. thie, Siftoriographie und historifden Rritif berührten Gegenständen fonnen füglich gur Philosophie ber Gefdichte gegablt , und unter Diefer allgemeinen Benennung erläutert werden; benn bie bier angumens benbe Methode und die Begrangung ber einzelnen Racher ift großentheils willführlich. Genug! Bas ber Gefcichte Geift und Leben, Bedeutung und Brauchbarteit giebt, ift Philosophie ber Befchichte. Done philosophischen Blid ift meder fruchtbringende Korfoung, noch Studium ober Beurtheilung ber Geschichte Gewöhnlich rechnet man insbesondere gedenfbat. dabin: a) die Beurtheilung der Bichtigfeit und Glaubmurdigfeit ber Saften; b) die Befannticaft mit Urfachen und Folgen derfelben; endlich c) ben vernunftigen und nuglichen Gebrauch Diefer Reuntniffe im Privat . und öffentlichen Leben. Es finden bier alfo Logit, Pfpcologie, Anthros . "pologie und die meiften andern Zweige ber gefammten fpetulativen und prattifchen Philosophie, porzüglich die Rechts. und Staatslebre, eine man.

nigfaltige, ja unentbehrliche Anwendung, und beißem in eben diefer Unwendung und jugleich in ber Benu. jung ber Gefchichte ju ihrer eigenen Aufhellung und Bereicherung - Philosophie ber Gefchichte. Ueberbaupt ift die Geschichte ber murdigfte und unerschöpf. lichfte Stoff des Philosophirens: doch bort er auf, es zu fenn, sobald er nicht lauter ift. Es barf alfo bie Beschichte in ihrer Rorfdung und ftellung von feinem philosophifchen Spfteme abhangig fenn, ober Partei für irgend eines nehmen. alleiniger Gegenftand ift: Darftellung bes Ge fchehenen. Bu welchen Refultaten biefes führen werde, ob ju Unfichten ber fortidreitenden Berebe lung ober Berichlimmerung unfere Gefchlechtes, ober bes Berbarrens auf einem und bemfelben Buntt; ob jum Beweis der Raturnothwendigfeit, des Fatalismus ober ber Freiheit in ben menfchlichen Dingen, . und eines gottlichen Ergiebungsplanes fur unfer Gefchlecht - Das weiß fie nicht; aber aus ihren Ueberlieferungen mag ber Wilofaph es berquefinden, und dann mare diefes abermal Philosophie der Befoidte. Jene Hirngespinnfte und phantaftifchen Traume jedoch, womit eine wohl burch einen genialen Mann gegrundete, aber burch Unmagung, Salbweisheit und Schwarmerei fcnell verderbte Schule, Die Geschichte wie viele andere Zweige der Wiffen. fcaft, ju verunftalten fucht, find nicht Philosophie, fondern - Bertebrtheit.

#### S. 44. Fortfegung.

So wird bei einem jeden miffenschaftlichen gach

die Gefdicte und Litteratur beffelben bie wich. tigfte Auftlarung und Erleichterung gewähren; fo muß and fur Den, ber in ber Geschichte etwas gu leiften municht, die Renntnig ihrer Schidfale, als Bif. fenicaft betrachtet , und ihrer vorzuglichften Schrift-Reller, b. i. ihre Geschichte und Litteratur überaus nuglich , ja unentbehrlich fenn. Dennoch ift es nicht nothwendig, fie abgesondert ju behandeln. Die wichtigften Data berfelben werben füglich in ben eigentliden biftorifden Bortrag verwebt , ba nicht nur gu bem Gemalbe jebes einzelnen Reitraums eine allgemeine Darstellung von dem Umfang und der Befchaffenbeit ber biftorifden Renntniffe in demfelben , und von feinen vorgüglichften Quellen fur Universal - und Bolfegefchichten geboret, fondern auch unter ber Rubrit der Gefdichte der Biffenschaften jene der Siftoris eine ausgezeichnete Stelle findet.

## Gechstes Rapitel

Dulfswiffenschaften ber Geschichte.

#### S. 44. Belde es fepen.

Die Facher, von denen wir bis jezt geredet, find aufs innigste mit der Geschichte verbunden, und nur in Bezug auf dieselbe von Bedeutung; fie machen die nothwendige Borbereitung und fortwährende Begleitung ihres Studiums, fa gewiffermaßen ihr Besen und ihren Charafter, als Biffenschaft betrachtet,

Bon ihnen unterschieben, wenn gleich auch nothwendig mit der Gefcichte verfnupft, find die fogenannten biftorifchen Bulfemiffenfchaften, welche nicht fowohl gur Beleuchtung und Belebung berfelben im Allgemeinen und Gangen, als vielmehr gur Aufflarung, Berichtigung, Ordnung und Bervollftandigung ber einzelnen Fatten und Gefchichts. theile bienen; wiewohl fie auch als von ber Geschichte getrennte und eigende für fich bestebende Disciplinen angefeben und behandelt werden tonnen. 2mar find bie meiften Biffenschaften untereinander in bem Berbaltniß ber gegenfeitigen Sulfleiftung und Aufflarung; pon jeder gebt wechselseitig auf die andere Licht und Leben über ; und fo tonnten wir in diefer weitlauftigen Bedeutung auch die meiften philosophischen, mathematifchen, physitalifchen und Staatswiffenschaften, auch die iconen Biffenichaften und Sprachentunde u. f. m. (f. S. 12 - 18.) ale Bulfemiffenichaft ber Geschichte betrachten. Gewöhnlich wird aber Diefer Begriff auf Diejenigen Disziplinen beschränft, welche naber mit der Geschichte verwandt, ja gewissermagen nur losgeriffene Theile ober geordnete Musguge berfelben find. Bon ihnen tragen einige mehr, andere weniger jum biftorifchen 3mede bei, fie find baber auch mehr ober weniger, bald jedem eingelnen Studirenden, bald nur ber Gefchichtswissenschaft überhaupt, und als folder, alfo Demjenigen nothig, ber diefelbe meiter ju führen ftrebt.

Es tann bier blos unfer 3med fenn, einen allgemeinen Begriff von diefen biftorifchen Bulfe-

#### 42 VI. Rap. Dulfswiffenfchaften ber Gefdichte.

wissenschaften zu geben, und jenes nabere oder entferntere Berhältniß zu bestimmen, worin jede einzelne derselben mit der Geschichte stehet. Man zählet zu ihnen: Chronologie, Geographie, Geneatogie, Diplomatif und Sphragistif, Derab
dif, Rumismatif und Statistif.

## S. 45. Befentliche Bulfemiffenichaften.

Chronologie und Geographie, auf eine febr treffende Beife bie beiden Mugen ber Gefcidte genannt, verdienen bier zuerft eine genauere Betrachtung. Durch fie lernen wir Beit und Drt ber ergablten Begebenheiten tennen. Beibe Bestimmungen aber, ba fie bie Fatten individualifiren, (S. 2.) geboren gum Befen ber Gefdichte. Dft find jeboch in den hiftorifchen Quellen nur fcwantende, allgemeine, wohl auch widersprechende Drts - und Zeitangaben enthalten, oft feblen fie ganglich. Dan bat begwegen Diefe einzelnen Angaben forgfältig gesammelt, fie untereinander verglichen, und burch Unwendung mathematifcher, aftronomifcher und phyfitalifcher Maage und Bestimmungen, mobl auch burch icharffinnige Theorien und Sppothefen ju ergangen, und in Sarmonie und Bufammenbang ju bringen gefucht. Dieraus ente ftanden nun Chronologie und Geographie. welche gwar urfprunglich aus ber Gefdichte gefdopft, ober vielmehr Geschichte felber find, fle auch Schritt fur Schritt begleiten muffen ; bennoch aber viel leichi ter, faslider und lebrreicher werden, wenn fle als eigene Racher für fich bebandelt; weil wir

nur auf solche Art ben allgemeinen Zeitumfang und ben gesammten Schauplaz der Geschichte überschauen, und Beide mit dem Verhältniß und der Ordnung ihrer einzelnen Theile der Imagination einprägen lernen, auch dabei mannigfaltige andere, außer dem unmittelbar historischen Zwecke liegende, Vortheile erzeichen mögen.

# S. 46. Chronologie, mathematifche und bistorische.

Chronologie, Zeitrechnung, ist die Wissen, schaft, welche die Zeit meffen und eintheilen, und hiernach die Begeben heiten ordnen, d. h. sie nach ihrem doppelten Zeitverhältniß — der Gleich, zeitigkeit (Synchronismus) und der Folge (Chronologie im engern Sinn) — überschauen lehrt. Nach diesem ihrem zweisachen Geschäft zerfällt sie in die matbematische und historische Ehronologie, worden die leztere die erste voraussezt. Wir wollen hiet von Beiden das Algemeinste, was zum Verständnis der Geschichte unumgänglich nothwendig ist, summarisch erklären; jene Bemerkungen aber, die nur einzelne Theile der Geschichte angehen, dorthin an die geeigneten Orte verweisen.

# S. 47. Natürliche Beitmaage.

Die Zeit wird durch die Dauer der mahren oder scheinbaren Bewegungen der Gestirne gemeffen, nach eben diesem Maage und einigen konventionellen Bestimmungen getheilt, und bann nach der Folge dieser gemessenen Zeittheile, als in Fächer, die Be-

44 VI. Rap. Bulfswiffenschaften ber Gefchichte.

gebenheiten in ihrer naturlichen oder in bypothetifch angenommener Ordnung gufammengereiht.

Die Umwälzung ber Erbe um ihre Achfe, ber Lauf des Mondes um bie Erde, und jener der Erde um die Sonne, begründen die natürliche Eintheilung der Zeit in Tage, Monden und Jahre. Die weitere Unterabtheilung derselben ist meistens will- führlich.

# S. 48. Bon Tagen.

Der Tag ist entweder der natürliche oder der bürgerliche, welcher leztere auch der politische der bürgerliche, welcher leztere auch der politische oder künstliche heißt. Jener wird durch das Berweisen der Sonne über dem Horizont bestimmt, ist der Nacht entgegengesezt, und mit dersselben allenthalben — nur unter dem Nequator nicht — nach den Jahrszeiten von verschiedener und abwechselnder Länge; die ser begreist den Zeitraum der vollen Erdumdrehung um ihre Achse, also Nacht und Tag zugleich, (vvxInµegov,) noctiduum.

Der Tag wird in Stunden getheilt, und zwar der bürgerliche Tag in 24 immer und überall gleiche, 60 Minuten u. f. w. enthaltende, Stunden; der natürliche aber in 12 ungleiche, sogenannte Planeten- oder auch biblische Stunden. Der bürgerliche Tag theilt sich weiter in die 4 Lagszeiten, Morgen, Mittag, Abend VI. Rap. Bulfswissenschaften ber Geschichte. 45

und Miternacht, von deren jede gewise Bolterfchaften ihre Tage anfangen laffen. \*)

#### S. 49. Monden und Bochen.

Ein Mond ober Mondenmonat ift die Beriode einer Mondeumwälzung, und wird von den Aftronomen in den periodischen und fpnodifchen unterschieben, je nachdem nur die Beit feines Laufes durch die 12 Beichen des Thierfreifes oder die Periode von einem Neumonde gum andern darunter verftanden wird. Der erfte bat eine Dauer von 27 Tagen, 7 Stunden 43 Minuten ic., ber zweite von 20 T., 12 St. 44 Mt. ic. Gewöhnlich wird aber nicht nach Monden, fondern nach Monaten, b. b. nach Gonnenmonaten gerechnet, beren jeder der 12te Theil eines Jahres ober bas Bermeilen ber Sonne in einem Zeichen bes Thierfreifes ift, ungefahr 30 E., 10 St. und 30 DR. mißt, durch Ronvention aber ein abmechselnbes Maaf von 30 und 31 Tagen - mit Ausnahme bes Rebruars, welcher 28 oder 29 Tage gablt - erhab ten bat.

Gine Unterabtheilung der Monate ift in Boden; denn gewöhnlich — wiewohl nicht richtig wird ein Monat für gleichbedeutend mit 4 Wochen

<sup>\*)</sup> Beispiele davon enthalten die Berfe.

Atticus occasum spectat; Babilonius ortum. Nox media Ausoniis, media ac lux perplacet, Umbris.

gehalten. Eigentlich ift eine Boche ein Beitraum von 7 Tagen, die nach ihrem Berlauf wieder von porn gegablet werden. Die Uebereinstimmung vieler alten Bolter in Diefer Rabl ber Bochentage icheint fich auf eine weitverbreitete, wenn gleich buntle, Tradition ber mofaifden Schopfungegeschichte, vielleicht auch auf aftrologische Traume - wie die Benennung ber Bochentage anzeigt - ju grunden. Die Griechen theilten übrigens ihre Monate in brei Defaden - wovon jedoch die legte nur in Monaten von 30 Tagen genau eine Detade mar; - Die Romer aber in Calenden, Ronen, Jous und Anteta-Tenben - biefe und bie Ronen von abwechfelnder Angabl - ein. Auch war die Benennung, fo wie ber Unfang der Monate und ihre Folge, nicht bei allen Boltern gleich, fo bag j. B. ber Januarius, alfo ber erfte Monat, bei ben Romern ungefabr mit dem eilften der Debraer, bem 5ten der Chalbaer und bem 8ten ber Griechen übereintraf. Roch größer und jugleich wandelbar war bie Abweichung, fo lange einige Bolter nach Mondenmonaten gablten, fo wie es noch b. g. E. die Eurfen thun.

### S. 50. Das Jahr.

Das wichtigste Zeitmaaß ist bas Jahr. Die Berechnung seiner Länge, die Bestimmung seines Anfangs, feiner Unterabtheilungen und seiner, bald nach fortlaufender, bald nach wiedertehrender Reibe gezählten, Folge machen die Grundlage der gesammten Chronologie aus.

Die regelmäßige Folge und Biedertebr ber Sabrezeiten bot den Menfchen frube bas naturlichfte Beitmaag - ben Rreis ber Jahrszeiten - bar. Bald verglich man benfelben mit ben Bewegungen ber Geftirne, und glaubte ju bemerten, bag er mit der Dauer von 12 Mondeumwälzungen übereine ftimme; woraus das Dondenjabr (welches genau berechnet 355 Tage, 8 St. 48 M. ausmacht) entstund. Es fonnte nicht lange unbemertt bleiben. bag biefes Jahr ju tury fen, daß man alfo bie Bewegungen des Mondes und der Sonne miteinander forgfältiger vergleichen, und die Dauer Des Gonnenober Erdlaufes durch die Efliptit genauer meffen muffe. Gine fcwere Arbeit, Die erft in neuen Beis ten vollendet murbe, wiewohl ichon die Alten Der Bollendung wenigstens nabe tamen. Die eigentliche Dauer eines tropischen Sonnenjahres, wie es die Aftronomen nennen, ift von 365 T. 5 St. 48 DR. 45 Set. 34 Tert. Statt Diefes genau berechneten Jahres batten die Chaldaer viele alte Bolfer lange ein Jahr von 360 E. Die Canptier verbefferten es ju 365 I. 6 St. Die Griechen, Die anfangs nach ichlecht berechneten Mondeniabren gablten, erhielten fpater nicht nur durch Meton ein verbeffertes Mondjahr, fondern auch durch Ralippus ein fo genaues Sonnenjahr, daß in einem Epflus von 79 Jahren nur noch ein Jrrthum von 6 Stunden fich befand, Der alexandrinifche Aftronom Dippardus nahm auch Diefen Brrthum bis auf Etunde in 304 Jahren binmeg, Bei ben Romern führte Ruma Pompilius ein Mondenjahr von

355 und ein Connenjahr von 465 T. ein. Julius Cafar verbefferte es durch den Alexandriner Gofigenes ju 365 E. 6. St., weswegen er alle 4 Sabre einen Lag weiter einschaltete. (Annus bissextilis, weil der 24te Rebruar oder VI. Cal. Martii gweis mal gezählt wurde.) Diefes, julianische Jahr foritt bem tropifchen um 11 M. 14" 30" por, wodurch im Laufe ber Jahrhunderte eine bedeutende Abweichung - alle 131 Jahr von einem Tag entstund. Pabst Gregor XIII. brachte endlich 1582 Die Berbefferung ju Stande, durch melde Die Nequinottien und Golftitien wieder auf Diefelben Tage, und zwar bleibend, jurudgeführt murben, welche fie gur Beit bes nicanifchen Rongiliums 325 eingenommen batten; indem er in dem gedachten Sabr 1582 gebn Lage aus bem Monat Oftober berausmarf, und zugleich verfügte, bag in Bufunft - weil ber julianische Ralender in 303 Jahren um 3 Tage porfchreitet - von 4 Gefularjahren erft bas 4te ein Schaltjabr fenn follte. Religiofe Abneigung verbins berte lange die allgemeine Unnahme Diefer einleuchs tenden Berbefferung, und als fich endlich die Proteftanten, fpat genug, jum gregorianifchen Ralenber bequemten, fo behielten fle bennoch eine eigene Bestimmung ber von dem Mondscotel abbangenben Dfterfeier bei. Die griechische Rirche blieb aber bis beute bem julianifchen Sahre getreu, welches übrigens von den meiften hiftorifern nicht nur jur Berechnung ber auf Cafar gefolgten, fonbern auch aller frühern Reiten angenommen morden.

# S. 51. Sabresanfang, Ralender.

Bu ben Bermirrungen, welche bie verschiebene . Sabres . Cange in Die Beitrednung brachte, fommt noch die, fo von der Berichiedenheit feines Unfanges entsteht. Die Mondenjahre, welche furger als Die Sonnenjabre find, baben einen manbelbaren Aber auch die Sonnenjahre find hierin bei verschiedenen Bolfern verschieden. Die Sabre von Era banung Roms wurden vom Frubling an gezählt; Die griechifden Dlympiaden von der fommerlichen Gone nenwende; die Sabre ber Buben, Chalbaer und Seleuciden fiengen fich mit dem Berbit an. Doch hatten jene zweierlei Jahresanfang, für geiftliche ober fur weltliche Gachen, und gwar fur jene ben Frub. ling; fo wie auch die Chriften ihr weltliches Jahr mit bem Januar, ihr firchliches mit bem erften Conns tag bes Advents anfangen. Auch das Jahr der julie anischen Beriode bebt mit bem Januar an (f. unten S. 54.) Der verschiedene Unfang bes Jahres wirft begreiflich auch auf die Ordnung feiner Unterabtheilungen, nämlich ber Sahrszeiten und Monate, und auf ihr Berhaltniß gegen einandet Ein Bergeichniß aller einzelnen Tage eines ein. ober mehrerer Sabre, mit genauer Ginthellung Boden und Monate, und Singufegung aller aftrenomifchen und dronologischen Charaftere, etwa auch mit Angabe ber Refte, beißt ein Ralender. In Europa find brei perichiedene Ralender üblich, ber Julianische, ber Gregorianische und ber Ture fifche. Der neue frangofifche Ralender, welcher mit fo großem Geraufch in die Belt und fo gwede v. Rotted 1ter 23b.

50 VI. Rap. Bulfswiffenschaften der Geschichte.

lofer Bermirrung in die Chronologie eintrat, war eine ephemere Erscheinung.

6. 52. Meren, Cytlen, Perioden.

Wichtiger noch, als der Jahresanfang, ift die Bablung der auf einander folgenden Jahre. Sie werden nämlich eutweder nach Neren oder nach Epteln, d. h. nach fort laufen den oder wiederte benn den Reihen gezählt. Won beiden Zählungsarten und fonstigen Bestimmungen oder Bezeichnungen der Jahre giebt es, zu großer Erschwerung der Zeitrechnung, gar viele und mannigsaltige Urten.

So ift unter ben driftlichen Bolfern bie pon Dionys dem Rleinen 530 erfundene, und von Beda dem ehrwürdigen (um 720) naber bestimmte, Mere von Chrifti Geburt gebrauchlich. 3m Mita telalter murde auch die Indiftion, das Jahr ber Raifer 'tc. bingugefegt. Die Muhammebaner aber gablen nach ber Dedfchra, b. b. von der flucht Muhammeds von Mefta nach Medinah (622), und die Buden vom Un fang ber Belt. Diefe Mere (von ber Schöpfung nämlich) wird auch fast burchaus von driftlichen Schriftstellern in Unfebung ber Begebenbeis ten por Chriftus und jum Theil in den erften Jahrbunderten nach Chriftus beobachtet, wiewohl mit ver-Schiedenen Rebenbestimmungen (als bei ber alexanbrinischen, antipoenischen, constantinos politanischen Mere ic.) auch haben mehrere von ber Gundfluth, ober nach ber periodus juliana, ober auch rudwarts von Chrifti Geburt gezählt. Je mehr

:

wir aber ins Alterthum gurudgeben , defto mannigfale tiger werden die Bablungsarten. Bichtige Ratios nalbegebenbeiten: das Leben berühmter Manner, Die Regierungsjahre ber Machthaber ac. bienten ben Bolfern gur Bezeichnung und Bablung ber Sabre, und je nach ber Musbreitung , ber Dauer , bem Rubm eines Boltes ober feiner Schriftsteller , ift auch bie Mertwürdigfeit feiner Meren verfchieden. Go gablten bie Suben von dem Ausgang aus Megppten, von dem falomonifchen Tempelbau, von Berodes Regierung , von der Berftorung Jerufalems, wohl auch nach ben Jahren ber romifden Profonfuln und Raifer. Die Griechen von Cefrops, vom Untergang Eroja's, von Philipps Arrhidaus Regierung, nach ten Dlympiaden, ben atheniensischen Archonten zc. Die Romer von Erbanung Roms, und fpater Ronftantinopels, nach ben Ronfuln, ben Luftren, ben Jahren ber Rais fer. Ptolemaus von dem Regierungsantritt des Ronigs Rabonaffar von Babylon. Bielt Morgen lander nach ber Eroberung Babplons burch Seleufus, fpater nach ber Degdejerdifchen und Dichelaleddinifchen Mere. Ich übergebe bie fpanifche, bie agpptische, die antiocische cafarifche, die Martyrer-Mere, ba das Gefagte ju meinem Zwede binreicht, und unten in ber Gefcichte von einigen ber mertwürdigften Meren noch insbesondere die Rede fenn wird.

Der Anfang einer Aere heißt Epoche ober Fixirpuntt. Sonft beißt Epoche auch eine jede merkwurdige Begebenbeit, die als Rubepunkt in ber Gefchichte, ober gur Eintheilung ihres Laufes

bient: die Reihe ber Fakten von einer Epoche gut andern ist dann eine Periode, und zwar eine historische Periode, zum Unterschied von der chronvologischen, die eine Zusammensezung mehrerer Epklen ist.

# S. 53. Bortfegung.

Bon Enflen oder Zeitfreisen verdienen ber Monds, Sonnens und Indiftionschfel eine genauere Betrachtung: (von Olympiaden und Eustren, welches gleichfalls fleine Eyflen find, wird in der Geschichte selbst das Nöthige erinnert werden.)

Der Monbentel ift ein Zeitraum Sabren, welche nach ihrem Ablauf wieber von vorn Die Bergleichung ber Bewegungen bes Mondes mit jenen der Sonne gab Unlag zu feiner Erfindung , Die bem Griechen Deton angeschrieben wird. Rach beffelben Lebre nahm man an, daß nach Berfluß von 10 Sabren die Reu . und Bollmonde jedesmal wieder auf Die nämlichen Tage fallen. aber 19 Mondenjahre mit Singurechnung von ? ben fogenannten embolimaifden oder Donde chalte jahren beigefegten Mondenmonaten dennoch um 1 Stunde 27' 32" fürger als 10 Sonnenjahre find, fo folich fich gleichwohl einige Unrichtigfeit in Die Beftimmung ber Reu , und Bollmonde nach ber fogenannten goldenen Babl (Sabr des Mondepfels) und fonach auch in Die Bestimmung der Ofterfeier ein.

Der Connencytel ift ein Rreis von 28 Jahren, nach deren Berfluß die nämliche Dronung der Sonntagsbuchftaben und fonach aller Bochentage wieder anfängt, welche, wenn teine Schalttage waren, in 7 Jahren wiederkehren murbe.

Der Indittion schtel, von 15 Jahren, heißt auch Romerginggabl, ift ungewisser Bedeutung, aber feit Juftinians M. Zeiten in den meiften Urfunden gur Zeitbestimmung mit gebraucht.

# 6. 54. Fortfegung,

Unter den dronologischen Perioden (S. 52.) ist die von Joseph Scaliger erfundene, fogenannte Bulianifche, vorzüglich mertwurdig. Gie entftebt aus ber Multiplifation ber Dionpfifchen Periode (welche das Produft des Sonnen : und Mondcpfele, fonach 532 Jahre ift,) mit bem Indiftions. freis, enthält alfo eine Reibe pon 7980 Johren, und ift in der Chronologie von mannigfaltigem Gebrauche. Mon fann durch fie ohne Dube durch bloge Divifion mit 28. 19 ober 15. die Sonnen . und Mondenfels. und Indiftions - Babl für jedes gegebene Jahr finden ; man entgebt den Bermirrungen, die aus dem verfchiebenen Anfange ber Jahre (S. 51.) entfpringen; ends lich find in ihr - ba fle bas Geburtejahr Chrifti ins 4713, und ben Unfang ober bas erfte Jahr unferer Mere ins 4714te Sabr fest, (als in welchem allein das 10te Jahr des Gonnen bas 2te des Mond. und das 4te bes Indittionschfele jufammentommen,) Die Spfteme aller - wenigstens ber lateinischen -Chropologen enthalten, fo, daß die vielen ftreitenden Parteien, ohne ihren Sppothefen abzufchworen, in diefer tonventionell angenommenen Periode einen

Puntt der Bereinigung finden, und in diesetbe als in ein Rez oder eine Leiter — die Begebenheiten nach ihrem Abstand unter einander und von dem allgemeinen Schwerpunkt der Zeitrechnung — der Geburt Christi nämlich — vor : oder ruckwarts eintragen mögen.

# S. 55. Schwierigkeiten der alten Ehronologie.

Dennoch hilft sie nur einem kleinen Theile ber Schwierigkeiten ab, welche die alte Chronologie barbietet, und welche wohl immer unübersteiglich bleiben werden. Wiele berselben sind schon in den voranstehenden Paragraphen berührt; aber die wichtigsten fließen aus folgenden Ursachen:

- 1. Weichen die Profanscribenten von ben beiligen Buchern ganz ungeheuer in ihren Zählungen, besonders aber in Absicht auf das Alter der Welt, ab. Es heißt den Anoten zerschneiden und nicht lösen, wenn man die Angaben der ersten geradezu und durchaus verwirft. Indessen kömmt man auch damit nicht weit, denn
- 2. Die Zeitbestimmungen in den beisligen Buchern selbst sind dunkel, schwankend und unter sich nicht übereinstimmend, vorzüglich im Pentateuch; indem Moses nach den Lebensjahren der Patriarchen gählt, wo sich nicht ausmachen läßt, vb er Sonnen oder Mondenjahre, oder gar wie hensler, jedoch aus unzureichenden Grünsden, behauptet nur Jahre von 3 oder 8 Monasten meine.
- 3. Budem find mehrere Texte jener beilis gen Bucher vorhanden, der hebraifche, samaris

tanifche, und der griechische der 70 Dolmeticher. Mile brei weichen von einander ab, und insbesondere vermist man im hebräischen Grundtert den Patriarden Cainan, welchen die LXX. nach dem Arpharad einschalten. Man hat die Zeitrechnung des Joseph Flavius wegen ihres Alters und Ansehens jener der angeführten drei Texte. an die Seite gesett, woraus vier verschiedene Pauptquellen oder Grundlagen der alten Chronologie entstehen.

4. Diefelben find bann insgesammt von ben neuern Chronologen forgfältigft unterfucht, ftubirt, commentirt und verglichen worden; auch hat man ju Profanscribenten feine Buflucht genommen, um Dunkelbeit aufzuhellen. Bergebens! fie murbe nur noch undurchdringlicher. Gine Menge gelehrter, gum Theil auch genievoller Manner: wie Grafiger. Bochart, der vortreffliche Marsham, Remton, Satfon, Petav, Ufber, Pegron, Lenglet du Fresnoy u. f. w., baben ihre Beit und Dube Diefem undantbaren Gefcafte gewibmet, und ber Erfolg war, daß wir nun über bundert verschiedene Spfteme befigen, die um mehr als 1400 Jahre von einander abweichen, aber eines wie bas andere; nach Bolingbrote's treffendem Ausbrude, ben Rauberichlof. fern abnlich find , die bei Auflofung des Zaubers, oder bei naberer Betrachtung, in Dichts gergeben.

#### \$. 56. Fortfegung.

Bas ift dabei zu thun? nichts weiter, als die Grundlagen der alten Chronologie zu untersuchen,

damit man sich von der Unmöglichkeit überzeuge, mit ihr jemals ins Reine zu kommen. » Diese Wiffensschaft« — sagt Bolingbroke \*), » und besser läßt » sich's auch nicht sagen — ist eine von denen, welche ssind a limine salutandae, nur damit wir uns nicht » durch falsche Autorität irre führen lassen, aber nicht » mehr: sonst würden wir uns durch dieselbe Autoristät verleiten lassen, uns mit eitler Wissenschaft zu beladen. Ich für meinen Theil wollte lieber den » Darius, welchen Alerander bestegte, für den Sohn » des Hystaspes halten, und so viele Anachronismen » machen, wie ein jüdischer Chronologe, als mein halbes » Leben daran wenden, um all das gelehrte Zeug zu psammeln, das den Kopf eines Antiquarius füllt. «

# tiag. 57. Erleichterungsmittel.

Um sich indessen die Ordnung der Begebenbeiten in Ansehung ihrer Folge und Gleichzeitigkeit, so weit solches der historische Zweit unumgänglich erbeischt, eigen und geläusig zu machen, halte man sich durche gängig an ein — es gilt beinahe gleichviel welsches — System, " (Wir werden die hebräische Beitrechnung, nach Petav's Berichtigung, annehmen,) suche einige Jahrszahlen für Dauptsatten, vorzüglich runde, oder sonk leicht zu behalet en de, namentlich fürzere Zahlen (etwa die von Christi Geburt rückwarts gerechneten,) dem Gesdächtnis einzuprägen, und sich das Behalten des Zeitzusammenhangs oder Abstandes der übrigen Bes

<sup>•)</sup> In den oben angeführten Letters etc.

gebenheiten durch öfteres Ansehen von zweitmäßig hiezu eingerichteten Tabellen, durch Reflettiren auf die reelle Werknüpfung der Fakten oder Personen, oder durch sonstige Ideenassociation und mnemonische Hulfsmittel zu erleichtern. (f. Schlögers Einleitung in die Weltgeschichte.) Diese leztern Regeln gelten auch für die neuere Ebronologie, die übrigens in eben dem Maaße, als sie uns näher rück, an Licht und Zuverläßigkeit zunimmt.

# S. 58. Geographie.

Es war thunlich , und ichien uns zwedmäßig, bas Biffensmurdigfte aus ber Chronologie bier fummarifd anguführen: es mag, in Berbindung mit ben Bemerfungen und Beitangaben, die bei der Gefdichte felber werden angeführt werden, dem Bedürfniß unferer Lefer genugen. Richt alfo bei der Geographie, melde ein Sach von viel größerem Umfange und weit ausgebreiteterem Intereffe ift. Diefe verdient und erheischt ein eigenes forgfältiges Studium. Bir werden baber. ba ein gedrängter Auszug bavon die Lefer biefes Budes nicht befriedigen , und eber bei benfelben icon porquegefegt werden fann, bier blos das Berbaltnie ber Geographie gur Gefchichte angeben, und etma in ber Folge ben einzelnen Landergeschichten, ober fonft wichtigen Begebenheiten, um deren Schauplag ber Einbildungefraft zu vergegenwärtigen, eine furze Lo. fal : Befdreibung vorausichiden, Die Dauptveran. derungen der gander aber in den Raden der eigentlichen Gefdichte permeben.

\$. 59. Fort fegung. Geographie, Erdbefdreibung, deren Begriff der Name ausspricht, ift nothwendige Sulfswissen schaft oder auch integrirender Bestandtheil
ber Geschichte, je nachdem man die Erde blos als
einen Schauplaz von Ereignissen, oder als eigenen Gegen stand von Beränderungen betrachtet. Sie unterrichtet uns über die natürliche und politische, gegenwärtige und ehemalige Gestalt, Beschaffenheit und Theilung der Erde und der Länder; woraus sich die Unterscheidung in natürliche und politische, alte und neue Geographie ergiebt.

# S. 60. Raturliche, politische und mathematische.

Die natürliche Geographie untersucht jene Eigenschaften, Gestalten und Theilungen, welche die Erde von der Ratur selbst, entweder ursprünglich oder im Lause der Zeiten erhalten hat. Die burger, liche oder politische beschreibt die Beränderungen, welche die Menschen auf der Erde hervorgebracht, insbesondere die Wohnungen, die sie sich darauf erbaut, und die Theilungen die sie nach und nach mit ihrem gemeinschaftlichen Erbe nach Ländern, Staaten, Stämmen und Bölferschaften gemacht haben.

Benn die natürliche Erdbeschreibung sich nicht bios auf die Oberstäche, und die der Beschauung sich unmittelbar darstellenden Beschaffenheiten der Erde beschränkt, sondern tiefer mit ihren Untersuchungen und wissenschaftlichen Forschungen eindringt; wenn sie Bestandtheile der Erde, ihre mannigsaltigen Schichten, Elemente, Produkte und die gegenseitigen Bershältnisse und Einwirkungen derselben aussucht; wenn sie den Ursachen ihrer Ronfiguration nachspurt,

- bis gur Beogonte auffteigt, d. b. aus ber jegigen Gestalt der Erde Die Art ihres Berbens ergrubelt, u. f. f., bann beißt fle die phyfitalifde Erdbeschreibung.

Mit der physifalifden und burgerlichen Geograwhie ift auch die mathematische aufs genaueste verbunden. Diese betrachtet Die Erde als einen von ben ungabligen Beltforpern im Spftem des Univerfums, untersucht ihre Gestalt, Große, Lage, Berbaltnif gegen die andern Beltforper , und theilt fie, burch imaginar barauf gezeichnete Linien und Puntte, auf eine von der burgerlichen Gintheilung gwar unabbangige, aber boch jur Beftimmung berfelben und gur beutlichen Borftellung und richtigen Muf. nahme feiner Gestalt im Gangen und in den Theilen unentbebrliche, mit dem Gpftem ber gefammten Aftronomie barmonirende, Beife ab.

#### S. 61. Alte, Mittlere und Reue.

Die Eintheilung in alte, mittlere und neue Geographie wird von Denjenigen verworfen, welche mit Gatterer unter ihr blos die Schilderung ber gegenwärtigen Gestalt zc. ber Erbe verfteben. Fur diese giebt es bann freilich teine alte und teine mittlere Geographie, und mas unter diefen Rubriten fonft vorgetragen wird, gebort nach ihnen gur Gefcichte felbft oder ju den Untiquitaten. Aber ba der Sprachgebrauch und die Etymologie des Wortes Geographie Die beschrantende Bestimmung des saegenwartigen Buftandese nicht mit fich bringen, Die Gestalt der Erde aber in alten, mittlern und neuern

# 60 VI. Rap. Dulfsmiffenschaften ber Gefchichte.

Beiten wirflich ungemein verschieden erscheint, und benn boch eine fortlaufende Befdreibung bavon, wenn man Bermirrung vermeiben, und bie eigentliche Gefchichte nicht mit zu vielen Gegenftanden überlaben will, nicht wohl in ben Faben ber Begebenbeiten vere webt merden fann , fo bat jene Gintheilung allerdings ibren Grund und Rugen. Freilich traten bie meiften Umstaltungen ber Erbe nur langfam, und in einem Eheile nach bem andern ein ; aber auch die Gefchichte ergablt meiftens nur allmählige Beranderungen, und ftill einhergebende Revolutionen; und mas die großen Ratastrophen, die ploglichen Ummalgungen ber politifchen Welt betrifft, fo haben fie meiftens auch eine eben fo plogliche und allgemeine Beranderung in der Geographie bervorgebracht. 3. B. Alexanders M. Lod, die frangofische Revolution u. f. w. Beil es aber für unfere Raffungsfraft unmöglich ift, den vielen allmähligen und theilweifen Beranderungen in ber Geographie, fo mie in ber Geschichte, in gleichem Stufengang ju folgen; fo muffen wir bei beiden Die ungeheure Menge von verschiedenen Buftanden auf einige große Sauptmaffen reduciren; und fo wie wir ben Buftand ber Menfchen und Bolterfchaften in ber alten Welt überhaupt mit einem großen und allgemeinen Blid betrachten fonnen, ohne auf Die verschiedenen Ruancen nach Jahrgebenden ober einzelnen Jahren ju achten; fo fonnen auch von dem Buftand der Erbe, ihrem Anbau, ihrer Bertheilung unter die Bollerichaften, und dem . Grabe ber Befanntichaft mit ihr in ber alten (ober in ber mittlern 2c.) Belt ein allgemeines Bild entwerfen, bas zwar nicht auf alle Jahrzebende ober

VI. Rap. Bulfswiffenschaften ber Gefcichte. 61

Sabrhunderte berfelben einzeln, aber doch auf alle gusammengenommen pagt. —

S. 62. Allgemeine Betrachtungen.

Roch einige Bemertungen werden hier an ihrer Stelle fenn:

- a. Die Geographie ift feine fest bestehende, sondern eine wandelbare Biffenschaft. Denn unaufbörlich verändert sich ihr Gegenstand, die Erde, im Ganzen und in den Theilen, und unmöglich kann die Erdkunde allen diesen Beränderungen mit gleichem Schritte folgen. Daber veraltern oftmal die geographisichen Renntniffe, und häufig muß man sich mit Daten begnügen, die, wahr zu sepn, schon längstens aufgeshört haben.
- b. Diese Mandelbarteit ber Gengraphie erstredt fich jedoch größtentheils nur auf den politifchen pder burgerlichen Buftand ber Lander: in Der natürlichen Beschaffenheit der Erde ift das Deifte bebarrlich, und im Cauf ber Beiten - ben Saupte augen nach - daffelbe geblieben. Darum find auch Diefe festen, beharrlichen, unwandelbaren Begenftande in der Geographie von vorzüglicher Bichtigfeit! fie muffen wir ingbefondere bemerten, um Die Geftalt ber Erbe und Lander unferer Ginbilbungs. Eraft einzuprägen; fie bienen uns ju Rorretturpuntten, um bie Arrthumer der alten Geparaphen au berichtigen, und uns wirflich eine vollftandigere und genauere Renntnig von dem Umfang und ber Lage der in alten Zeiten bewohnten Cander 1U ben, als je ein alter Geograph auch nur ab: nen fonnte.

# 62 VII. Rap. Bulfsmiffenichaften ber Gefcichte.

c. Wir muffen baber, um Zweideutigfeiten gu vermeiden, die Geographie eines Zeitraums. fo wie wir fie geben tonnen, von der Erdfun de in demfelben, b. b. von dem Umfange und ber Gattung ber geograpbifchen Renntniffe in jenem Beit. raum fo rgfaltig ( wenigstens dem Begriff nach , wenn gleich nicht immer in ber Behandlung ) unterfcheiben. Bir beschreiben unter ber Rubrit salte Gevaras phies die alte Welt, fo wie fie wirklich war ; d. b. in fo fern wir diefes aus der Bergleis dung der alten Nachrichten mit den neuern Beobachtungen gu thun im Stande, und durch bie Mangel der auf uns getommenen Quellen nicht gebindert find; da wir hingegen, wenn wir die alte Erdfunde Darstellen, die Geschichte ber Geogras phie in den alten Beiten ergablen, und fomobl Die Grrthumer als die Renntniffe, die Fabeln fomobl als bie richtigen Unfichten, bie Befdrantungen fomobl als die Fortichritte der alten Geographen und der alten Geographie, als Biffenfchaft betrachtet, auf. fellen.

# Siebentes Rapitel.

# Fortsegung.

S. 63. Alterthumstunde und Statiftit.

Alterthumstunde und Statistit find weniger Bulfswissenschaften, als Theile ber Ge-

ichichte. Sie ftellen alle Zweige bes Buftandes und der Berfaffungen ber Bolfer in politifcher, burgerlie der, bauslicher, militarifder, wiffenschaftlicher, religie bfer u. f. w. Rudficht, in alten (Alterthumse funde) und neuen Zeiten, (Statistif) bar. Alles dieß find Begenftande, die fur die eigentliche Befcichte von vorzuglichem Intereffe find, und ihr mefent. lich angeboren, wenn man biefe nicht gum blogen Regifter von Ronigen, Schlachten, Thronveranderungen u. d. gl. berabmurdigen will. Man fann jeboch bergleichen Daten von dem fortlaufenden Raden der Ereigniffe lostrennen, fie unter oben ftebenden oder andern Rubris ten in einzelne Racher fammeln, und aus ihnen gufammen eine eigene Biffenfchaft bilden. Gine folche vertragt aledann mehr Detail und Ausführlichfeit als die allgemeine ober fortlaufende Gefchichte, und bient gur Beleuchtung und Bervollständigung berfelben; fo wie auch g. B. einzelne Bolfergeschichten mehr Umftandlich. feit gestatten und erheischen, als die Beltgeschichte, welche binwieder aus jenen Licht und Bereicherung fcopft. Indeffen follen auch in ber Alterthumstunde, als einem eigenen Fache, nur folde Rotigen Plag finden, die wirklich intereffant und lebrreich find. Bergnugung einer mußigen Reugierde, blos aur ober ber gelehrten Gitelfeit bienen fann. baran wird tein verftandiger Mann feine Beit und Mube auf Untoften von wahrhaft wiffenswürdigen Dingen wenden. Bir werden uns bemuben, in die Darftellung der einzelnen Zeitraume auch das Interefe fantefte aus ber Alterthumstunde und Statiftit gu vermeben.

# 64 VII. Rap. Bulfemiffenfcaften ber Gefdichte.

Daffelbe gilt von der Ethnologie oder Bolterfunde. Die Berwandtschaften, die charafteristischen Berschiedenheiten der Bölfer in allen natürlichen
und fünstlichen Berhältnissen, und in allen Sphären
ihres Dandelns und Leidens, sind ein rein hist orisch er
Stoff, der jedoch — als nur zerstreut in den alten
und neuen Geschichtsquellen vorhanden — einer eigenen
Zusammenstellung und philosophischen Bearbeitung höchst würdig ift, und dieselbe auch vielfältig erhalten hat.
Bon solchen Bearbeitungen strahlt dann hinwieder viel
Licht zuruck auf das eigentliche historische Feld.

# S. 64. Genealogie.

Auch die Genealogie ist ein Theil oder Mustug der Geschichte. Gie beschäftiget fich bem Urfprung, der Fortpflanzung und den Goidfaber mertwurdigen Ramilien pder Geschlechter. Die Bestimmungen der Menfchen und Bolfer find großentheils, und nur ju febr, an die Intereffen und Berbaltniffe einzelner Familien gefnüpft. Die Geschichte solcher Familien ift alfo ein wiche tiger Theil der allgemeinen Geschichte. Es wird aber biefe ibrem Laufe weniger fn aufgehalten ber Imagination und bem Gebachtnif bas Muffaffen und Behalten jener Gefdlechterverhalt. ungemein erleichtert, wenn man aus den Annalen, in benen fie gerftreut vorhanden berauszieht, fammelt, und in ordentlicher Berbindung - als in Stammtafeln - ber Ueberichauung darbietet. Go entstand die Benealogie,

aber es ift bei ihrer Bearbeitung nicht immer bie unbefangene Wahrheiteliebe, sondern Sitelfeit, Schmeisidelei und Borurtheil allerlei Gattung thätig gewefen. Die allerwichtigften genealogischen Data werden wir im historischen Theile dieses Werks jedesmal am geborigen Orte einschalten.

# 9.65. Deralbit.

Der al dit ist die Wissenschaft von den Regeln und Rechten der Wappen, d, i. jener — utsprünglich auf Wassen angebrachten — Ehren . und Unterscheis dungszeichen, die von der höchsten Staatsgewalt für sich selbst angenommen, oder gewissen Personen, Familien, Gemeinden, Städten und Ländern ertheilt oder bewilligt worden. Solche Wappen enthalten nun insegesammt Sinnbilder, die entweder blos allegorisch, meistentheils aber hist orisch, d. h. Erinnerungszeichen gewisser Begebenheiten, Thaten oder Charafterzüge sind. Wappen aller Art sind sonach wahre Dentsmale, interessante historische Duellen, deren Ertläsung manche Dunkelheit in der Seschichte aushellen, manche Lücke ergänzen kann.

#### S. 66. Rumismatif.

Reichbaltiger und von weit ausgebreiteterem gefchichtlichen Ruzen sind die Münzen und Mestaillen und alfo auch die Bissenschaft, welche Beide kennen und erklären lehrt, d. h. die Rumissmatif und Medaillen. Bissenschaft. Medaillen, Schaumunzen, welche eigens

v. Rotted 1ter Bb.

spr Erbaltung gewisser Gedächtnisse geschlagen werden, sind schon vermöge ihrer Bestimmung Denkmale, und zwar sehr dauerhafte Denkmale. Aber auch die mit einem bestimmten Werthe zum Gebrauch im Sandel und Wandel geprägten oder gangbaren Dun, zen, nehmen im Laufe der Zeit dieselbe Natur an. Denn nicht nur enthalten ihre Inschriften, Jabrzahlen und Bilder belehrende und sehr zwerlässige historische Data, auch die Beschaffenbeit ihrer Materie, und der Kunkwerth ihres Gepräges geben zu manchen interessenten Bemerkungen über Neichthum oder Armuth, Bersaffung, Pandel, Geschmack u. s. w. der Boller Inlas.

# S. 67. Diplomatit.

Um wichtigsten aber unter ben Bulfemiffenfchaften, Die nicht wirtliche Theile ber Beichichte find, ift die Diplomatif. Gie lebrt Diplome (f. S. 34.) richtig lefen und verfteben, beurtheilen und nuglich anwenden. Bu ihr gebort Sphragiftit ober Giegeltunde, Die Diplome meiftens durch Siegel befraftigt werben. In Urfunden ift ein gang unichagbarer biftorifder Reichthum enthalten. Babrend ber barbarifchen mittlern Zeiten , ba une bie elenden Chronitenfchreiber bloß durftige Mufgablungen von Ronigsnamen . Schlachten , Rirchenbau , Beftileng u. D. gl. barbieten , und von fenen Daten, welche ben Buffand. der Menfchen und Bolfer nach ben Dauptaufichten ichilbern, fast ganglich ichweigen, ba baufte fich im Stillen ein fostbarer geschichtlicher Schag in Urfunden auf, welche durch Inbalt und Stil bie

beutlichften Ertenntnifquellen von ben Berhaltniffen der verichiedenen Stande und Wolfeflaffen unter fic und gegen einander, vorzüglich zwifden Regent und Unterthan, Geiftlichen und Laien, Abeligen und Burgerlichen , bann von der herrichenden Dentungbart, Bebrauchen, Borurtheilen, Reigungen und Intereffen, von ben Grundfagen der Gefeggebung und bes Riche teramts, von ben Stufen des Bobiftandes, ber Be-Schaffenbeit ber Induftrie und bes Sandels, endlich von der Gelehrsamkeit und dem Geschmade jener Beiten find. Die lebrreiche und intereffante Schilderung bes Mittelaltere, Die wir einigen genievollen neuern Gefdictidreibern verdanten, haben biefe größtentheils aus Urfunden geschöpft, und murden es nicht baben thun fonnen, wenn nicht die Diplomatif fie in Stand gefegt batte, die veralteten Buge ber Urfundenfchrift au entaiffern, die Bedeutung ber Borte und Rormlichfelten gu erflaren, vorzüglich aber die achten Diplome von ben vielen unachten und unterschobenen nach -suverläffigen Rriterien zu unterfcheiben.

# S. os. Unmertung.

Diplomatit, Beraldit und Rumismatit tonnen nach unferm Zwede weder hier in der Einleitung, noch unten in der Geschichte eine Stelle zur wirt, lichen Behandlung finden; wir muffen uns damit begungen, ihren Begriff entwickelt zu haben, und ihr Studium den Freunden ter Geschichte zu empfehlen.

# Uchtes Rapitel.

# Rugen der Geschichte.

# S. 69 - 78. Allgemeiner.

Den Werth und Rugen ber Geschichte furs geis flige Leben des Menfchen nachzuweisen, erflart Pabl mit Recht fur eben fo überfluffig, als die Bemubung, die Rüglichfeit ber Sonne fur bas thierische Leben barguthun. 3mar fehlt es nicht an Berachtern und Sadlern ber Geschichte, aber - entweder liegt ibrem Sabet blos die Reigung jum Grunde, Paradoren ju behaupten, oder fie baben nur die elende Behandlung ber Geschichte von Schriftftellern, Letrern und Cernenden vor Mugen, wodurch fie freilich bft genug zum oden Gedachtnigwert berabfinft, bas Damen an Namen und Jahrzahlen an Jahrzahlen reiht; oder endlich es find Melancholifer und Die fantbropen, Die, migvergnugt mit ber Belt und ben Menfchen, ihre Galle über Alles ausgießen, mas menschlich ift, und in ber Geschichte nur ein trauriges Bergeichniß von Thorheiten und Leiden finden. Darum wird allerdings Jener, Der mit ber Geschichte mahrbaft vertraut und mit ihren Schagen bereichert ift, zweifelnde Rrage nach ihrem Rugen entweder durch ein verächtliches Schweigen, oder einen vollen beantworten. Rur folde Gingeder Rebe weibte find die nachfolgenden Paragraphen nicht beftimmt; fle follen blos Denjenigen, die erft an der

Schwelle fteben, einen Borgefdmad von ben Reichthumern geben, die Clio's Tempel enthalt.

#### S. 70. Fortsegung.

Am natürlichsten wird der Rugen der Geschichte in den allg emeinen und besondern unterschieden. Denn außer dem, daß sie den meisten Ständen und Klassen der Gesellschaft, den meisten Zweigen der Wissenschaft und Runst besondere und ausgezeichnete Bortheile gewährt, hat sie auch ein allgemeines und bobes, rein menschliches Interesse, und ist — auch ohne Rucksicht auf individuelle oder untergeordnete Zwede — zur Bildung des Geistes und Derzens überhaupt von mächtiger Wirksamseit.

# S. 71. Fortfegung.

Es ist ein natürliches Gefühl, fast möchte man sagen Bedürfniß, das uns zur Geschichte hinzieht. Die Imagination weilt gerne bei den Bildern der Bergangenheit, und das Gemüth wird dadurch auf eine wohlthuende Beise gerührt. Benn der alte celtische Barde, ebemerkt Ancillon sehr schön, den diesem und süßen Eindruck schildern will, den die Musik auf seine Seele macht, so sagt er bloß, sie wirke auf ihn, wie die Erinnerung an die Tage der dorzeit.

Moher wohl dieser allgemeine Sang? — Er haftet tief in ber empfindenden und moralischen Natur des Menschen, die allenthalben, wo sie und verdorben und in einiger Entwicklung erscheint, durch sympathetisches Gefühl sich außert und fich, wenn sie der bessern Stimme gehorcht, nicht in der

Afolirung der eigenen Perfon, fondern in der Allgemeinbeit bes Befdlechtes liebt und icat. Diefes weitverbreitete Gine Gefchlecht, welchem . wir angebos ren , ju tennen, fein geiftiges Leben , in begen Strom auch der eigene fleine Lebensnachen Dabin fdwimmt, au verfteben, 3med und Biel, wornach wir fteuern, wenigstens abnen ju lernen - bas muß wohl vom bochften rein menfchlichen Intereffe fenn. Und wo ans bers erscheint uns die Menschheit in ihrer mabren Geftalt, in ihrem eigentlichen Leben, als in der Gefchichte? - In ibr, und in ibr allein ertennen wir, mas unter fo vielen zufälligen Gestaltungen, unter ben bunten Gigenthumlichfeiten von Beit und Ort bebarrliche, emige Denfchennatur fen. 3mar außert fic Diefe in vielfach wechselnden Formen, ift ber Bildung und Berbildung, der Bemmung und Fortführung empfänglich ; gleichwohl find allenthalben bie nämlichen Unlagen und Rrafte vorbanden, diefelben Reigungen und Leidenschaften wirtfam. Das Gemeinwohl feben wir überall im Streit mit Privatintereffen, aber bennoch gefordert burch diefe, und bei bem mannigfaltigften Bemifche partieller Ereigniffe einen all. gemeinen Bang bes Befchlechts. - Sonach ift, Ber Die Geschichte nicht fennt, Frembling auf ber Erunter feinem Befdlecht und sich fremd; nichts fummern ibn die boben Intereffen, um welche die Menschheit vom Unbeginn rang und fampfte, und er mag - mas auch fonft feine Rertigfeiten fepen - an ihrem allgemeinen Leben nur paffiv und mafchinenartig Theil nehmen, wie ein Rad, bas nichts bavon weiß, in welches Getrieb es eingreift.

# S. 72. Fortfegung.

Richt nur ift bas mabre Leben ber Menfchen blog in der Geschichte ertennbar, es beftebt auch größtentheils nur in ber Geschichte. Dbne fle gienge jede Generation ihren gefonderten Sang für fid, und betrate ben oft betretenen Pfad immer von Reuem. Die Beschichte ichlieft alle Generationen in eine Rette gusammen. Gie ift bas fortmabrenbe Gelbftbewußtfenn der Menfcheit und der Bol-Die Erfahrung aller Jahrhunderte und die Trabition mit allen ihren Schagen gebort ibr an. Die Renntniffe, Ideen, Erfindungen aller Zeiten und Bolter, und mas bie Beifen in grauer Bormelt bachten und lebrten - theilt fie den fogten Rachfommlingen mit. Best tonnen diefe beginnen, wo ihre Borfahren aufbarten, und es ift ihnen bas Fortichreiten gu gang unbestimmbaren Graden der Bollfommenbeit möglich.

# S. 73. Fortfegung,

Much abgeseben von biesem hoben Standpunkt, von dieser umfassenden Allgemeinbeit des Begriffs der Geschichte, ift sie eine fruchthare Mutter von Erkenntniffen. Richt mit Unrecht schreibt man ihr die größere Salfte des menschlichen Bifens zu. Denn unermestich ist der Umfang der eigentlich historischen Wiffenschaften, und auch bie meisten philosophischen Disciplinen erhalten von ihr

Materialien ober Data, erläuternde Beifpiele und lichtvolle Beweise.

# S. 74. Fortfezung.

Richts ift demuthigender als bas Gefühl eines. Ignoranten in ber Geschichte, Richts flaglicher als feine Lage, wenn er über mas immer fur Dinge im Privat . oder öffentlichen Leben urtheilen foll. Bud, fein Zeitungeblatt weiß er mit Berftandniß und Rugen gu lefen; allenthalben irrt er im Dunfeln; ibm ift die Gegenwart ein Rathfel und die Butunft völlig verichloffen ; Borurtheile aller Urt, ber Etgiebung und des Standes, des Orts und der Beit, hemmen feine Beiftesthatigfeit ; das Gewöhnlichfte weiß er nicht ju deuten, und das Außergewöhnliche benimmt ibm die Raffung. Bie überlegen fteht einem Golden Jener gegenüber, ber mit ber Gefchichte vertraut ift? - Bor feinen Bliden ift eine weite und freie Musficht geoffnet; von erhabener Stelle überichaut er Die Angelegenheiten ber Menfchen, und ihr Thun und Treiben. Rein Ereigniß tann ibn befremben, benn Er entdedt Die geheimen Trieb. feines ift ibm neu. rader, und errath die mahricheinlichen Folgen der Tagebegebenheiten; benn bie Bergangenheit enthält ben Schluffel gur Gegenwart und ben Spiegel der Bufunft. Er weift Allem die gebührende Stelle an, begt weder fure Alte noch fure Reue, fürs Einbeimifche noch fürs Frembe eine partelis fibe Borliebe , und läßt fich nicht burch politisches und nicht durch religibles Blendwert taufden. Rein

befferer Burger, tein aufrichtigerer Gottesverebrer ift, als Er, — benn er erkennt in dem Staat die Bedingung der Humanität, und die Gottbeit erscheint ihm in der Leitung der menschlichen Schickfale, die Unsterblichkeit in der allgemeinen Ahnung der Bölfer; — aber er wird gleichgültiger für politische und religiöse Formen, welche nur einzelnen Orten und Zeiten angehören, und tolerant gegen Jene, welche dieselben ewigen Wahrheiten in verschiedenem Gewane de verehren,

# S. 75, Fortfegung,

So mannigfaltige Bereicherung der Erkenntnis muß nothwendig auch aufs Prattifche einfließen, und die Geschichte kann nicht anders als eine Lebrerin der Rlugheit, des Rechtes und der Tugend sepn,

Erfahrung und Menschenkenntnis sind die beiben Dauptquellen der Rlugbeit; Geschichte aber
ist die Summe der Erfahrungen und der Menschentunde. Fürs Privat wie fürs öffentliche Leben,
für den einzelnen Menschen wie für Staaten enthält sie in warnenden und ermunternden Beispielen
die wichtigsten, eindringlichsten Lebren, gleichsörmig
in ihren Gründen, wenn auch verschieden in den Fällen und in der Anwendung. Denn was im Großen gilt, ist meist auch fürs Kleine wahr. Wer
auf Einzelne, und wer auf Nationen wirken will,
muß die Menschen kennen, und es mag ein häusliches Glück wie jenes der Bölker gedeiben und
erstarten durch Talent und Fleiß, Vorsicht und
Mäßigung, oder zu Grunde geben durch Unvernunft

### VIII. Rap. Rugen ber Gefchichte.

74

und Rachläffigleit, Bermeffenheit und Uebertreisbung.

# S. 76. Fortfegung.

Benn die Lehren der Rlugheit durch den Erfoft. ber bargestellten Dandlungsmeifen eindringlich werden, fo erbalten jene bes Rechts und ber Tugend ibre Rraft aus Der Große und Liebensmurdigfeit ibrer Borbilder. Denn nicht immer ift bas Recht fiegreich und die Tugend gludlich, und eben bieg erhobt ihre Burde. Gelbftverlaugnung macht bas Berbienft aus. Dieg fagt uns die allgemeine Moral; aber nur felten mag die abstrafte Idee der Pflicht, Die nicht burch Beispiele verfinnlicht wird, die Butdigung der Denfchen gewinnen. Diefe erbebenden, Achtung und liebe gebietenden Beispiele liefert die Geschichte, und macht fo aus einem trodnen Moralfpftem ein lebendiges Gemalde bandelnder Perfonen. Ber in Diefe Gallerie ber großen und edlen Menfchen aller Beiten tritt, bef. fen Gemuth wird durchdrungen von ber Burde ber menfolicen Ratur, fein Gelbftgefühl wird erbobt, und feine Rraft jur Racheiferung begeiftert. Db dies fer Borbilder wenige fepen - fie erheben nicht minber: ja noch eindringlicher wird ihr Berdienft burch ben Rontraft mit den gaftern ber Menge, und je größer bagegen die Bahl ber Bofewichter, befto obforedender ibre Rotte.

# S. 77. Seortsegung.

Unter ben eblen Gefühlen, welche Die Gefchichte wedt und nahrt, find die auserlefenften Pfleglinge Zwei, die unter fich verwandt und Mutter ber meiften übrigen Tugenden find: Liebe des Bater. landes und der Freibeit. Denn nicht nur ift bas Buch ber Beiten reicher an Beifpielen berfelben, weil fie mehr ins öffentliche Leben eingreifen als ans bere, und haufiger Großthaten erzeugen: nach ibrer Ratur find auch Beide durch die Geschichte gemiffermaagen bedingt, oder erhalten wenigstens burch fie erft ibre bochfte Musbildung und Starte. Ber Fremd. ling ift in ber Gefdichte, tann fein Baterland nur instinttartig lieben, benn er tennt bies Baterland nicht; und den Muth jur Freiheit mogen wir manch. mal nur aus der Geschichte ichopfen , die uns zeigt, Daß Freiheit möglich, und wie fle moglich fen. Bie oft hat ichon ber Rame eines Ceonibas, eines Des cius, eines Urnold von Binfelried ju Belbenthaten begeistert! wie oft bat bas Bild eines Cato ben finfenden Muth edler Freiheitsvertheidiger erbalten, und wie oft hat Dermanns gurnender Schatten beutiche Junglinge - wenigstens ju Gelbstpormurfen gebracht! -

### S. 78. Fort fegung.

Richt nur Lehrerin der Tugend, auch ftrenge Richtexin und unparteiffde Bergelterin
ift die Geschichte, und sie macht hiedurch manche Ungerechtigseiten der Menschen und des Schicksales gut. Zwar nur zu oft wird der Edle im Leben verkannt und verläumdet; nur zu oft gelingt es perschmizten und gewaltigen Bosewichtern, die Zeitgenossen zu täuschen, ihr Lob zu erkaufen oder zu

erpreffen, und ibre Schmabungen niederzuschlagen. Aber mogen einzelne Gefchichtschreiber, mogen Alle Reitgenoffen verblendet, erichrect, bestochen fenn : Die fpatere Befchichte ift es nicht. Dbne Reigung und Leidenschaft , obne Furcht und Soffnung pruft fie Die Beugniffe, richtet die Thaten, und theilt nach Berdienft Rubm und Schande gu. 3mar Manches entgebt ibr wegen Durftigfeit ober Berluft ber Beug. niffe; auch ift es möglich, wiewohl fcwer, bag fie bismeilen fich irre : aber immer forfct fie mit fcarfem Muge, magt mit rubiger Dobeit, und fpricht ein freies und bleibendes Urtheil. Go lange Menichen fenn werden, wird ber Rame eines Rritias, eines Crommel mit Bermunichung und Abicheu , ber Rame eines Gofrates, eines Gibnen mit Liebe und Gegen pon ihren Lippen tonen, und in ihren Bergen fenn. -Der Blid auf Diefe unerhittliche Bergelterin - Denn Das Berlangen des Nachruhms, wie jenes der Unfterbe lichteit, lebt in ber menfchlichen Bruft - bat icon manchmal des gludlichen Bofewichts Triumphe verbittert, bat ibn gegen feine Reigung ju guten, wenig. ftens außerlich guten Sandlungen gespornt, und ben Muth bes gefranften Rechtes und ber leibenden Unfould aufgerichtet,

#### S. 76. Spezieller.

Raum icheint es nothwendig, nach Darstellung biefer boben Burbe ber Geschichte, auch noch ihre Brauchbarkeit für untergeordnete einzelne Zwede zu erläutern. Gine flüchtige Anzeige bavon mag-unferer Absicht genügen. Allen Ständen und Rlaffen, welche auf höhere intellektuelle und moralische

Bildung Anspruch machen, ift icon beswegen bie Befchichte unentbehrlich; aber die Deiften - einen gang abstraften Metaphpfifer, einen blog falfulirenden Mathematifer etwa ausgenommen - bedürfen ihrer noch aus fpeziellen Grunden. Bei bem Staats. manne macht fie beinabe die Gumme der erforderlis den Renntniffe aus. Denn die allgemeinen Grunds fage ber Stadtefunft find bas Refultat ber guten und üblen Erfahrungen der Bolter in allen Zeiten, und die besondern innern und außern Berhaltniffe der eine gelnen Staaten, auf welche jene Grundfage angewens bet werden follen, find gleichfalls biftvrifd. Der Reldberr, und felbft der untergeordnete Rrieger, findet in der Geschichte Die vortrefflichften Mufter gur Rachahmung, die eindringlichften Lebren, Die marnend. ften Beispiele. Dem Priefter zeigt fie bie Bichtig. feit feines Berufes und Die traurigen Folgen von bem Bertennen beffelben und von bem Difbrauch feiner Macht; fie flogt ibm liberale und tolerante Brundfage ein, lehrt ibn die Schale vom Rern, Die Dulle vom Befen unterscheiden, und verfiebt ibn mit ben übergeugenoften Beweifen der gottlichen Borficht, und mit einem Schaze moralifcher Beifpiele. Dem Rechtsgelehrten flößt fie Achtung für's (natürlis de und geschriebene) Recht, die Bedingung bes mabrhaft menfchlichen Dafenns, Die Bafis jedes gefellichaftlichen Bereines ein , lebrt ibn ben Geift ber Gefege und Berfaffungen ober ihr Berhaltnif ju dem jedes. maligen Buftand und Bedürfnif ber Bolter fennen, und reicht ibm in ben ihr eigens angehörigen alten und fremdon Befegen und Sitten die wichtigften,

lichtopfiften Bergleichungsgegenftande mit den beutigen und eigenen bar. Much bem Argt muß bie Gefcichte ber Manberungen, bes successiven ober periodifchen Ericheinens, bes theilweifen ober ganglichen Berichwinbens, ber gludlichen ober ungludlichen Deilarten von Rrantbeiten, auch die Bemerfung bes Bufammenhangs ibrer Entftebung und Berbreitung mit mancheriet politifden Begebenheiten - als Rrieg, Anfledlung u. f. w. ober mit Ginführung gewiffer Bebrauche und Sitten - in Rahrung, Rleidung zc. - von großer Bichtigteit fenn. Dag ber fpetulative und praftifche Philosoph aus der Gefdichte ben reichften Stoff bes Rachbentens, die lichtvollften Beifpiele, die einbringlichften Beweife feiner Lebren und- Marimen und ben Unterricht aller vorangegangenen Beifen ift icon oben ermabnt. Eben fo unerfcopflich ift bas Magazin von Ideen, bas fie ben fonen Biffenfchaften und ber barftellenden Runft anbietet. Die fruchtbarfte 3magination fann Diefen Borrath von Materialien nicht erfegen; auch mag der Dichter und Redner aus den flafifchen Beichichtschreibern Regel und Beifpiel fur feine eige-Produktionen gieben, und jeder Freund Literatur aus der Geschichte Die nothigen Bortenntniffe jum Berftandnig alter und neuer Schriftsteller Gollen wir noch bemerten, daß auch anbere, nicht wiffenschaftliche Stande burd bie Geichichte gewinnen? Go lernt ber Raufmann aus ihr ben wichtigen Ginfluß bes Bandels auf ben Klor und die Rultur der Bolfer fennen; er fieht in ibr , welches die unentbebrlichften Tugenden , und bie gefährlichften Berirrungen für Dandelsstaaten sepen, und wird durch diese Ansichten weit genug über den gewöhnlichen Krämergeist erhoben, um seine Privatspekulationen dem Interesse des Baterlandes zu unterordnen, und damit in Harmonie zu bringen. — Aehnliche Belehrung und Beredlung erhalten auch der mechanische Runftler, der Fabrikant, der Landwirth, kurz ein Jeder aus der Geschichte, der sich belehren und veredlen lassen will. Sie bietet Jedem, jedoch nur dann ihr Fullhorn dar, wenn er mit Sinn und Perz ihr naht.

# Besondere Einleitung

Weltgeschichte.

#### Reuntes Rapitel

Begriff ber Beltgeschichte.

S. 80 - 82. Bestimmung des Begriffs.

o einfach und leicht der Begriff der Weltgeschichte den Meisten scheint, so tommen doch die Schriftsteller in ihren Erklärungen davon nicht übersein, und es ist schwer zu bestimmen, welche aus denselben die richtigste sep. Mögen jedoch die Ansichten verschieden sepn; wenn nur einer Erklärung ein vernünftiger Zwed, eine fruchtbare Idee zum Grunde liegt, und der Schriftsteller seinem aufgestellten Begriff in der gauzen Behandlung getreu bleibt; dann mag er immer Lob und Dank verdienen, und mit ihm darüber nicht

su rechnen sepn, ob er nicht seinem Bert eine andere Ueberschrift, als g. B. Geschichte der Menschbeit, Rulturgeschichte, oder vielleicht Summarium der Böltergeschichte, Kompendium der Universalbistorie u. s. w. hätte geben sollen. Was man aber mit vollem Recht von ihm verelangt, ift, daß er seinen Begriff genau bestimme, und denselben bei seiner Urbeit fortwährend vor Augen bespalte.

#### S. 81. Bortfeinng.

Wer indessen die Etymologie des Bortes Beltgeschichte, und den gemeinen Sprachgebrauch sowobl, als auch Dassenige, worin die meisten gelehrten Er-Närungen, ihrer Berschiedenheit in Borten ungeachtet, dem Wesen nach übereinkommen, betrachtet, wird anerkennen:

- 1) Daß ihr Gegenstand eine Einheit fein Aggregat, und sie selber also ein Ganges feine bloße Sammlung sep. Dieser ihr Eine Gegenstand ist die Welt, das heißt, unfere Welt, unser Geschiecht nämlich und sein Wohnplaz, die Erde. Weltgeschichte ist hiernach Geschichte der Erde und Menschheit als eines verbundenen Gangen.
- 2) Die Begebenheiten, welche die Weltgeschichte ergählt, sind die allermerkwürdigften und allerwichtigsten, d. h. teine solche, die nur ein totales, oder temporares, oder durch spezielle Zwede bedingtes, sondern ein allgemeines a. Rotten ter Md.

und ewiges Intereffe haben, wiewohl eben bies burch ober nebenber auch manche untergeordnete Bweb de und Bortheile erreicht werden mogen.

3) Die Beltgeschichte ift bas legte und bochte Resultat der geordneten Bufammennehmung ab ler Spezialgeschichten.

#### S. 82. Fortfezung.

Diefen Charafteren fcheint mir die Schleger's fche Erflarung ber Beltgeschichte am meiften zu entsprechen, weswegen ich fie auch mit geringer Mobifi- totion zu ber meinigen macht:

» Beltgeschichte ift eine zusammenbangende Darftellung aller Sauptveränder rungen (Revolutionen) ber Erde und des Mensichengeschlechtes, woraus sich ber jezige und jedesmalige Zustand Beider mit feisnen Gründen erkennen läßt.«

Die nabere Erörterung der einzelnen, in diefen Erklärung portommenden Worte mag zur vollftändigen Einleitung in die Weltgeschichte dienen. Wir wollen biernach zuerst ihre Unterschiede von andern ihr verwandten, oder doch bisweilen mit ihr verwechselten Fächern bemerklich machen; alsdann ihren Stoff, ihren Zweck und Ruzen und endlich ihre Form oder Wetha de naber entwicklu.

#### S. 83. Fortfegung.

Rach obigar Baftimmung aud ber ihr gemäßen-Bebandlung, wird die Weltgeschichte bas gebörige. Mittel halten zwischen einer zu sehr ibealischen ober und rafonnirenden Darffellung und einer blogen tro-Genen Sammlung, zwei entgegengefezten Abwegen, welchen sedoch auch gute Schriftfteller fich oft mehr pber weniger nabern.

Die Anfichten , welche bie Betrachtung ber Menfoengefoichte und des Beltlaufes im Großen barbie. tet, find fo erhebend fur bas Gemuth, bag burch fle gar leicht die Smagination, besonders in ben empfange lichern Jugendiabren, fortgeriffen wird, und man nut ungern mehr ben rubigern Forfdungen, bes Berftanbes . ben besonnenen Ermagungen ber Bernunft bet ber Betrachtung und Darftellung ber Begebenbeiten folgen mag. Bon ftolger, oftmals ichwindelnder Dobe berab fieht man teine einzelne Thatfachen mehr. fondern nur die allgemeinen Berbangniffe bes Gefolectes in großen, in einander fomelgenben Daffen, Die man wohl gar nach Traumen einer erwarmten Phantafie, ober nach beliebten Ibeen a priori. pronet und verbindet. Dergleichen Darftellungen moaen anglebend, oft auch lebrreich fenn ; aber fie find nicht grundliche Beltgeschichte.

#### 5. 84. Fortfegung.

Auf der andern Seite laffen sich wiele durch bie Liebe zur Bolltändigkeit verleiten, die größte mögliche Wenge von Begebenheiten in ihre Weltges schichte aufzunehmen, und sonach diese zugleich zum Auszug aus sammt lichen Spezialgeschiche ten zu machen. Auch solche Werke — wie denn mehrere ausgezeichnete Gelehrte deren geliefert hauf ben — fünd verdienstvoll und von auszeinseitstem ;

Rugen: ja sie erfülten zwei Zwede statt Eines, Beide jedoch nur unvollsommen. Denn, mag man auch mit Remer die Erzählung wie immer zusammendrängen, mag man mit Bed das Allgemeinere in den Text, und das Speziellere in die Noten wersen: immer wird das gehäufte Detail die fortwährende Ausmerks samse verhindern, und die Betrachtung des Allgemeinen zu oft den Faden der einzelnen Geschichten unterbrechen. Es wird solchen Wersen immer an Einheit mangeln, und zwar an Einheit des Gegenstan de 8, des Zwedes und der Darstellung. Sepen sie daher reiche Magazine von bistorischen Remntnissen: — softematisch verbundene Weltsgeschichte sind sie sind sie sind sie sind sie sind sie nicht.

#### S. 85. Fortsejung.

Um unfern Begriff ber Weltgeschichte noch deutlicher zu bestimmen und zu rechtfertigen, wollen wir die Unterschiede derselben von der Geschichte der Menschheit und von der Universalbisterie, als mit welchen Fächern sie am häusigsten verwechselt wird, etwas genauer beleuchten.

Biewohl auch die Geschichte ber Menschheit verschiedene Ansichten zuläst, und dieselbe unter der Bearbeitung eines hume, Jselin, Meiners, herder u. s. w. jedesmal in verschiebener Gestalt erscheint; so mag bennoch von ihr überhaupt bemerkt werden, daß sie weniger Erzählung als die Weltgeschichte gebe, und in noch boberer Allgemeinheit als diese den Gang des Menschengeschlechtes als Eines Ganzen betrachte, trachtungen als einzelne Fakten, die Weitgeschichte aber Fakten und Resultate darstelle. Weiter abstractive der Fakten und Resultate darstelle. Weiter abstractive die Geschichte der Menschweit fast gänzlich vom Erd do den, dessen Revolutionen die Weltgeschichte sprzifältig erzählt. Dann läßt jene den vernünftigen Muthmaßungen, den Philosophemen, sogar den Flügen der Imagination einigen Raum; diese fordert eine frenge, kritische Darstellung. Endlich bindet sich die Geschichte der Menscheit nicht an die der nologische Ord nung, und bildet oft aus tombinirten Wahrnehmungen weit getrennter Zeitalter ein Phännemen; da im Gegentheil die Weltgeschichte die Zeiterechnung zur beständigen Führerin hat.

#### 9. 86. Fortfezung.

Sben so wichtig sind die Unterschiede der allgemeinen oder Weltgeschichte von der Un i verfale
hist vie. Es ist diese ein allgemeines Magagin
aller mertwürdigen Begebenheiten aller Zeiten, Dr.
te und Arten; als ein solches zu dienen, ist auch
ibr Zwed, den sie durch möglichste Vollständigkait
und Drdnung erreicht. Sie unterscheidet sich demnach von der Weltgeschichte wie ein vastes Magazin
von Baumaterialien sich vom Gebäude seicht unterscheidet. Alle Spezialgeschichten sind in ibr enthalten, alle Zwede derselben sind auch die ihrigen;
aber den mannigsaltigen Stoff, der sich nicht spestematisch zur Einheit verbinden läßt, vermag sie
nur äußerlich zur Lieberschauung zu vedwen. Weltgeschichte hobt aus dem Borvath der Universalbi-

Rujen: ja sie erfüllten zwei Zwede statt Eines, Beibe jedoch nur unvollsommen. Denn, mag man auch wied. Remer die Erzählung wie immer zusammendrängen, mag man mit Bed das Allgemeinere in den Text, und das Speziellere in die Roten wersen: immer wird das gehäufte Detail die sortwährende Ausmert, samteit aufs Ganze verhindern, und die Betrachtung des Allgemeinen zu oft den Faden der einzelnen Gesschichten unterbrechen. Es wird solchen Wersen immer an Einheit mangeln, und zwar an Einheit des Gegen standes, des Zwedes und der Darstellung. Sepen sie daher reiche Magazine von bistorischen Renntnissen: — sostematisch verb und ene Weltzgeschiedte sind te sind ein die nicht.

#### S. 85. Fortsegung.

Um unfern Begriff der Weltgeschichte noch deutlicher zu bestimmen und zu rechtsertigen, wollen wir die Unterschiede derselben von der Geschichte der Menschheit und von der Universalbisterie, als mit welchen Fächern sie am häusigsten verwechselt wird, etwas genauer beleuchten.

Biewohl auch die Geschichte ber Menschheit verschiedene Ansichten zuläßt, und dieselbe unter der Bearbeitung eines Dume, Jelin, Meiners, Derder u. s. w. jedesmal in verschiebener Gestalt erscheint; so mag bennoch von ihr überbaupt bemerkt werden, daß sie weniger Erzählung als die Weltgeschichte gebe, und in noch böberer Allgemeinheit als diese dem Gang bes Menschengeschlechtes als Eines Ganzen betrachte, bes fie baber mehr Resultate ober allgemeine Betrachtungen als einzelne Falten, die Weltgeschichte
aber Falten und Resultate darstelle. Weiter abstrabiet die Geschichte der Menschheit fast ganzlich vom
Erd do den, dessen Revolutionen die Weltgeschichte
forgfältig erzählt. Dann läßt jene den vernünftigen
Muthmaßungen, den Philosophemen, sogar den Flügen
der Imagination einigen Raum; diese fordert eine Krenge, kritische Darstellung. Endlich bindet sich
die Geschichte der Menscheit nicht an die der no ologische Ordnung, und bildet oft aus tombinirten
Wahrnehmungen weit getrennter Zeitalter ein Phänomen; da im Gegentheil die Weltgeschichte die Zeitrechnung zur beständigen Führerin hat.

#### 9. 86. Fortsezung.

Sen so wichtig sind die Unterschiede der allgemeinen oder Weltgeschichte von der Un i verfale
hist vie. Es ist diese ein allgemeines Wagagin
aller mertwürdigen Begebenheiten aller Zeiten, Dr.
te und Arten; als ein solches zu dienen, ist auch
ihr Zwed, den sie durch möglichste Vollständigkait
und Ordnung erreicht. Sie unterscheidet sich demnach von der Weltgeschichte wie ein vastes Wagagin
von Baumaterialien sich vom Gebäude seihst unterscheidet. Alle Spezialgeschichten sind in ihr enthalten, alle Zwede derselben find auch die ihrigen;
aber den mannigsatigen Stoff, der sich nicht sostematisch zur Einheit verbinden läßt, vermag sie
nur äußerlich zur Ueberschaung zu vedwen. Weltgeschichte hobt aus dem Borvath der Universalbi-

forie blog die Weltbegebenbeiten, D. b. diejen nigen aus, welche auf den Justand der Erde und Wenschheit von bedeutendem (mittelbaren oder unmittelbaren) Einflusse waren, und such durch die spflematische Verknüpfung derselben zu einem Ganzen eben jenen Zustand gründlich zu erklären,

#### S. 87. Fortfegung.

Much die gedrängten Auszuge oder Rompenbien ber Universalbistorie, wiewohl fie nach ihrer außern Form der Belegeschichte naber ruden mogen , weichen bennoch in ihrem Befen gar weit von ihr ab. Jene Rompendien follen nämlich, fo gut es fich in ihrer verfleinerten Ausdehnung thun lagt, ben Amed ber Universalbistorie felbft erfüllen, ober menigftens ein summarifches, überschauliches Bergeichniß ber universalbiftorifden Facher und ihres Sauptinhaltes fenn. Defwegen tommen darin alle Rubriten ber Univerfalbistorie, alle Ronigenamen und Bolflein vor ; und wenn gleich , je nach dem fleinern ober größern Umfange befagter Rompendien Die Auswahl ber Raften bald mehr bald weniger targ ift, fo gefchiebt . He boch immer mit Rudficht auf ben 3med ber Unis versalbiftorie und ber in ibr enthaltenen Spezialgefoidten, ba im Gegentheil die Beltgeschichte zwar auch einen Auszug aus der Universalbiftorie enthält, - benfelben aber nach ihrem eigenen 3 wede bile Det ... und aus ben Spezialgeschichten nur jene Thatfachen aushebt, welche und in fo fern fie Erflarungsnrunde des Gesammt . Buftandes ber Welt find, Die-Ber ibr immobnende Beift bleibt der beständige,

fentliche Charafter ber Weltgeschichte, wenn fie gleich wegen ber Natur der Sprache, als welche teine zusammengefaste, einem Gemälbe abnliche Darftellung, sondern nur die successive Aneinanderreihung der einzelnen Züge, die alsdann der Verstand zusammennimmt, erlaubt, oftwals gezwungen ist, sich zur au fern Ordnung von universalbistorischen Kompendien herabzusassen.

## Zehntes Rapitel.

#### Stoff ber Beltgeschichte.

S. 88. 89. Beltbegebenbeiten.

Der Beltgeschichte angehörig, ober merkmurdig für fie find nach dem Gesagten nur die Beltbeges benheiten, d. h. diejenigen, welche bedeutende Ber- anderungen der Erbe und Menscheit, oder die Erflarungsgrunde davon enthalten. Durch die Auffindung, Burdigung und zusammenhängende Darstellung von solchen Begebenheiten erprobt fich das welthistorisses Genie.

Freilich find ungablige Beltbegebenbeiten — befonders in alten Zeiten — aus Berluft oder Mangel
ber Quellen, uns auf beständig entruckt. Aber von
manchen andern, wenn gleich noch unbeachteten, ift wenigstens die Spur vorhanden; sie erwarten das Renwerange, das sie entdede und ans Licht ziehe.

Much viele fleinere Thatfachen, Die für

fich betrachtet teine eigentliche Beltbegebenheiten finb. nimmt bie Beltgefchichte auf, wenn fie namlich mit Diefen ale Urfachen, begleitende Umftanbe, ober Rolgen verfnupft find, wenn fie ben Uebergang von einer großen Revolution gur andern ausmachen, Die Luden gwifden benfelben ausfullen, ober überhaupt jur gufammenbangenden und vollftanb Digen Renntnig ibres Urfprungs, ihrer Birtungen, ihrer Beitfolge und des jedesmaligen Befammtzuftandes ber Belt beitragen.

Das Mang ber Bollftandigfeit, und bie Richt. fonue der mehr oder minder gedrängten Ergablung - in fo fern ber allgemeine Begriff ber Beltgefchich. te bier einen Spielraum gulaft - muß bann aus bem individuellen 3med bes lehrers, aus ber ibm gugemeffenen Beit und bem Grad ber Borbereitung feiner Schuler (ober ber Gattung von Lefern, fur Die er fdreibt) entnommen werben.

#### S. 89. Fortsegung.

Borguglich aber bute er fich vor flaffifcher und religiöfer Borliebe, wodurch icon mancher fonft gute Schriftfteller verleitet murbe, Die Beltge-Schichte gur Dienstmagd ber Philologie und Eregetit berabzumurdigen, und den fur Beltbegebenbeiten beftimmten Raum an flaffifche oder biblifche Rleinigfel ten gu verfdwenben.

Much fen er burchaus bebacht, eindringlich und lichtvoll barguftellen, bag nicht nur geraufchvolle Begebenheiten, als Schlachten, Thronensturg, Dvnaftienwechsel u. f. f. mertwürdige Data fur bie Beltgefdichte fepen, fonbern vielmehr jene leife eine dretenden Beranberungen, welche umfaffenber and davernder als die machtigften Sturme mirfen, and jene ftillen Bertettungen moralifder Urfachen. beren natürliche, ja oft geringfte Birtung bie vom Pobel angestaunten Erplofionen find. In ber Beltge-Schichte wie in der Ratur mag ein Dragn, ein Erde beben vorübergebenbe, einzelne Bermuftungen anriche ten : was ift jedoch ihre Rraft gegen ben ftillen aber allbelebenden Sauch des Frühlings, gegen die langfamen aber unwiderstehlichen Ginfluffe ber Bitterung und ber Babregeiten u. f. f. ? - Betaubend mar der Umfturg Des europaifden Staatenfpftems, welchen auf Die gemaltfamfte Urt ber frangofifche Revolutionsfrieg berporbrachte; aber die frangofifche Revolution felbft mar Die natürliche Folge einer langen Reihe ftill und une fichtbar wirfender moralifder Urfachen. Die Eroberungen eines Dichengis . Chan traten farmend in bie Beltgefchichte ein; fast find fle vergeffen: - geraufche fos ward die driftliche Religion gegrundet und ausgebreitet , aber allbestimmend für Die fpatefte Folgezeit.

#### . 5. 90. Beranberungen ber Erbe und ber Denfchen!

Laft uns den Stoff der Weltgeschichte, die Beranderungen der Erde und der Menschen foen fammt ihren Ursachen mit einem allgemeinen Blid überschauen. Daß Schlöger dieß Alles früher und besser gesagt hat, soll mich nicht bewegen, meinen Lesern jene lurgen Betrachtungen porzuenthalten, welche nothwendig zur Bestimmung

des Gefichtspunttes find, der uns unabläffig beime Gindium der Beltgeschichte vorschweben muß.

S: 91. Beranderungen der Erde burch die Natur felbft.

Unter ben Beranderungen ber Erde nebmen jene, welche die Ratur felbft bervorgebracht, mur eine untergepronete Stelle in Der Beltgeschichte ein. Denn wiemohl bie nämlichen Elemente und Rrafte, welche die jungfte Sauptgestaltung ber Erbe berovebrachten (f. unten die Schopfungegeschichte), auch feitber in reger Thatigfeit blieben, und mancherlei Revolutionen bewirften : fo find bennoch bie größten berfelben - ale die Lobreigung Sigiliens von Reapel, Britanniens von Gallien u. f. f. - in vorbiftorifden Beiten gefcheben, alfo außer Berbindung mit der uns befannten, oder von uns ju erforichenden Bertete tung menfolicher Thaten und Schidfale; andere wie die Berfleinerung des Rafpifden, die Bildung bes Mittelmeers ac. beruhen dagu auf bloger Muthmae fung. Die fleinern aber, als bie Entftebung von neuen Infeln, Bergen und Geen, Die abwechselnden Eroberungen bes Meers und feften Candes gegen eine ander u. f. f. find fur's Bange von geringem Belaus ge; und noch andere Beranderungen, bie nicht plage lich, ober gewaltsam, fondern nur almablig eintreten, als die Erniedrigung ber Gebirge und Erbobung der Thaler zc., tonnen nur bei ber Ueberfcanung mehrerer Sabrtaufenbe ein bedentendes Refultat barftellen. Billig überläft alfo ber biftorifer bergleichen - übrigens febr intereffante

Raturforiche - Revolutionen größtentheils bem Raturforicher und phyfitalifden Geographen,

S. 92. 93. Beranderungen der Erde durch bes Menichen Sand,

Desto wichtiger sind uns die Umstaltungen der Erde durch des Menichen Sand. Bir sind so sehr an den Anblid der fultivirten Erde wie des tultivirten Menschen gewöhnt, daß wir uns mit Muhe ein Bild von dem roben Naturzustande Beider entwerfen. Es waren die vervielfältigten neuern Sandelskommunisationen mit fernen Ländern und Belttheilen und die lehrteichen Beobachtungen so vieler muth . und talentvollen Reisenden vonnöthen, um jenes Bild unsver perwöhnten Imagination wieder naber zu ruden.

Betrachtet jenes von Menfchen noch nicht umgefchaffne gand! es liegt im gludlichften Dimmels. ftrich , bat ben fruchtbarften Boben , eine reiche Bewafferung und ben iconften Bechfel von Thalern und Doben. Dennoch ift fein Unblid betrübend. In regellofem Gemifche ftreben gabllofe Pflangen empor; aber die nugbaren find meiftens von unnugen ober ichablichen verbrangt; mubfelig babnt fic ber Buf durch Dornen und Ranten einen Pfab, ober irrt im grauenvollen Duntel undurchbringlicher Balber. Begt bemmt ein fteiler Fels, jegt ein wilbschaumender Bluf, jegt ein todter Gumpf bes Banderers Schritte, falte Rebel verbullen die Sonne por feinem Blid, Schaaren von Ungegiefer erweden ihm Efel, und die Soble, in der er ein Dbbach fucht, birgt bas feindliche Raubthier, Schredniffe vermehren fic, wie wir weiter bliden.

Unabersehbare Streden von burrer Deibe wechseln ab mit tablem Gestein; bier behnen fich ftarre Gibliaden, und bort ift brennender Sand. Dier sucht du vergebens auch nur eine labende Quelle, und bort wird ber Boden, worauf du stehft, vom übertretenden Gtrome verschlungen oder von der einbrechenden Meeresfluth.

#### S. 93. Fortfegung.

Und nun diefelben gander, wie bat ber Denfc fie umgeschaffen? — Aus trauriger Bildnif ift ein blubender Garten geworden. Das wilde Bemifch freimachsender Pflangen bat er getobtet, und auf meis ter Flace ein nugliches Rorn gebaut. Die Rrone ber Berge hat er geschlagen, und ihre Soben mit einem eblen Strauch geschmudt. Muf nadten Stein bat er Erde getragen , burre Sandwuften bat er getrantt, giftige Gumpfe bem Pflug untermorfen. Die begahmte Wildniß bat er mit gabllofen Bobnungen erfüllt, und mit ftolgen Balaften gegiert. Bergebens tampft jegt ber Strom gegen bas moblvermahrte Ufer; Die fcaumende Meereswelle, burch fefte Damme bezwungen, giebt ihre alte Beute gurud. Die Erbe ift bes Menfchen; ihre verborgenften Bintel bat er erfpabt. Allenthalben wandelft Du auf gebahnten Wegen, bich bindert fein Abfturg, feine Stromesgewalt. Der Menich bat über bie gabnenden Liefen gebaut, Deerftragen durch brobende Rlippen geführt, wilde Baffer gum fanften Blug gezwungen, fie burch Ranale verbunden, Lander und Erdtheile burchichnitten, Meere vereint. Endlich bat er ein gand burch die Erzeugniffe ber

öhrigen bereichert, Pflanzan und Thiere wom heimisschen Boben weg nach fornen Zonen getragen, fie versebelt und vervielföltigt, ja felbst Bitterung und Risma gehorchen gelehrt. Beeif'te Flächen sind aufgesthaust; kalte Rebel gefloben, die Jahrbzeiten fanfter geworden. Du kennft nach Jahrhunderten dasselbe Land nicht mehr; Italien findest du in Deutschland, und dieses in Schweden wieder.

Aber Alles dieß ift nicht überall und nicht gut jeber Zeit und nicht in gleichem Maage geschehen. Biele Lander sind beute noch in ursprünglicher Rasturgestalt; manche haben abwechselnde Perioden vom Rultur und Berwilderung erfahren, und was ein Bolf gebauet, das wurde nur zu oft von dem andern zerstört.

Solde Revolutionen nun sammelt die Beltge. schichte, und führt fie in überraschender Zusammenftellung vor unfer Gemuth. Für die Einleitung indeffen mag bas Gesagte genügen.

#### S. 94. 95. Beranderungen der Menfchen.

Die Beränderungen der Erde find dem Welthistorifer vorzüglich wegen des Einflusses wichtig, den sie auf die Mensch beit ausüben; denn das von seinem Bewohner gepflegte, verwahrlos'te, oder verwüstete Land wirft gleichmäßig auf denselben zurud. Ein versichöntes, an Erzeugnissen und Bequemlichkeiten reiches Land wird nicht nur mehr, es wird auch glüdlichere und selbst edlere Menschen nabren; und noch nie hat eine Wildniss ein gesittetes Bolt beberberget.

'- Erstaunenswürdig find die Beranberungen,

welche die Menschen im Zeitenlunf erlitsten, und nichts kann imposanter sonn, als ihre Beatrachtung. Wir lernen daraus, wer wir waren, wie wir das wurden, was wir sind, und was wir nuch werben mögen, souach die Gumme der höchsten Standsund Lebensweisheit.

#### 9. 95. Fortsegung.

Bei der Annahme eines gemeinschaftlichen Urfprungs aller Menschen, wozu viele Grunde vorhanden
find (f. unten bei der Schöpfungsgeschichte), spricht
die bunte Verschieden beit der gleichzeitigen
Individuen und Wölker auf dem Erdenrund ihre viels
seitigen Veränderungen von selbst aus; und wer auch
mehrere Stammväter, mehrere ursprüngliche Menschenragen behauptet, kann doch unmöglich sein Auge vor
der verschiedenen Gestalt desselben Bolkes in verfchiedenen Zeiten verschließen. Zahlos sind diese
beiberlei Verschiedenheiten, und in Allem bemerkhar,
was des Menschen äußere und inn ere Natur und
seine Verhältnisse angebt.

# 5. 96. In physischer und moralischer Rudlicht und in jener bes Buftanbes.

Die Bergleichung einzelner Menschen, noch mehraber ganzer Boller und Menschenragen, welche mansnigfaltige Abstusungen, welche grelle Kontraste, biestet sie dar, in der Körpergest alt überhaupt, und in den Theilen! in der Farbe, Größe, Stärfe, Bildung, in den Bugen des Gesichts, den Umrissen des Knochenbaues und der Musteln, den Ruangen der Paars und Augenfarbe u. s. w.

Und dann in der innnern Anlage und Ansbildbung, in intellektueller und ethischer hinsicht,
— welche ungeheure Berschiedenheit! zwischen Individuen und Bolksklassen, zwischen Bolk und Volk, zwischen Borsahren und Nachkommen!! — Ein Kretin und Kant, ein Lastenträger und ein Posmann, Cartouche und Fenelon, Pescherähs und Britten; Pernaner und Irolesen, Alt. und Rengrieden, Dermanns Deutsche und Wir — welche Zusammenstellungen!

Theils als unmittelbares Produft diefer Berfdies tenteiten , theils als unverschuldetes ober unverdientes Erbe ber Borfahren ericheint ber verichiebene 3 w Rand ber Bolfer, ericheinen ihre Berbaltniffe bet Roth ober des Boblfepns. Es giebt welche, beren Benue auf Benes beidrantt ift, mas ihnen ihr - oft durftiger - Boden von felbft barbietet, mabrend ans dere die Erzeugniffe des ihrigen durch fünftliche Pflege vervielfaltigen, fie in taufend Beftalten verarbeiten, und tanfenbfaltig nugen, und mittelft bes Danbeis aber die Produtte aller Bonen und Erhtheile gebieten. Bei wilden Bolfericaften benit jeder Gingelne, jedes. Gedlecht nur fur fich ; bei civilificten Rationen before bert Jeder gegenfeitig bes Undern Boblfenn; und eine Generation binterläßt ber andern die Mittel. Anftalten und Sulfsquellen, um ihr Glud und ben Grab ibres fichern und mannigfaltigen Genuffes beftanbig ju erboben. Die Gefährten Deufalion &. und Aleibigbes, Die erdfreffenden Dtomaten und, Die europäifden Dauptftabter, wie unermeglich verfchie. ben ibr Buftand!

#### S. 97. Urfacen bavon.

Und woher diese zahllosen Berichiedenheiten, diese unausborlich wechselnden Beranderungen der Menschen? — Warum sind oder waren bier aufgeklärte, sanftmuthige Menschen, dort zusammengeschrumpfte, wilde, stumpffinnige Barbaren? Dier freie und gluckliche Bolter, dort elende und verächtliche Sklavenschaaren, und alles in bunter Bermischung und mannigsaltig abwechselnder Folge nach Ort und Zeit??

Anthropologie und Physiologie, Natur und Staatslehre lofen einzelne hieher gehörige Probleme. Die Weltgeschichte, die aller Boller Schickfale überschaut und magt, giebt jenen Wiffenschaften die merkswürdigsten Data, und benugt hinwieder die Grundsfaze derselben, um die Erscheinungen des Weltlaufes zu deuten.

Die Erziehung des Menfchen, d. h. die Entwidlung ober Ertödtung und mannigsatige Richtung
ber in ihm schlummernden Rrafte und Anlagen ift
bas Produkt von tausend und tausend physischen und
moralischen Einwirkungen, welche unzählbare Rombinationen zulaffen. Physische Gründe können auf's Moralische im Menschen, und moralische Gründe auf fein
Physisches Einfluß haben, und die meisten Bestimmungen des Schickste oder Zustandes der Bolter sind
zugleich Grund und Begründetes: sie hängen
gegenfeitig von einander ab, und stehen unter sich selbst
in vielsachem Berhältniß der Wechsleinirkung.

#### S. 98. Phyfifde.

Unter den physischen Sinstlissen steht das Rliema oben an. Es wirkt zwar vorzüglich auf den physischen, jedoch auch viel auf den moralischen Meuschen. Farbe, Gestalt, Gesichtszüge u. s. w. hangen von ihm ab, und es drückt den Wölkern, wenn seine Einwirkung mehrere Generationen sortsgedauert hat, endlich einen bleiben den oder doch sehr hart näckigen Charafter ein, welcher oftmals auch bei dem längsten nachberigen Aufenthalt in andern Klimaten nicht mehr verdrängt werden kann, und die Unterscheidung der sogenannten Menschen Ragen ausmacht.

Richt nur der Körper des Menschen, auch seine Seele und sein gesammter Zustand werden großentheils durch das Klima bestimmt. Seine Denk, und Empfindungsweise, seine Genüsse und seine Sorsen, selbst seine Beberrschung und Religion sind meistens klimatisch. Wo etwas gegen das Klima oder werschieden von Dem, wozu dasselbe hinneigt, geschehen soll, da muß ein desto stärkerer Zusammensluß von entgegengeseten Kräften sepn. Um günstigsten zur Entwicklung und Veredlung der Menschennatur ist das gemäßigte Klima. Roch ist, wie Schlözer treffend bemerkt, kein großer Mann zwischen den Wenschellen, und auch noch keiner in der Nachbarschaft der Polarkreise ausgestanden.

auch die Lag.e eines Candes und fein Bpden, feine Erzeugniffe und found Gpeife und Trant, Die es ben Ginwohnern barbieret, tonnen v. Rotted ter Bo.

gum Rlima im weitern Sinne des Wortes gerechnet werden. Sie wirfen auf gleiche Weise als phyfische Bestimmungsgrunde des außern und innern Menschen.

#### 6. 99. Moralifde: vorgüglich Gefellichaft.

Aber mehr dis die physischen wirten auf den Menschen die moralischen Grunde, und am mächtigften und allgemeinften die Gefellschaft, die man mit Recht die Mutter aller Menschenkultur, ja die Bedingung des eigentlich menschlichen Dasepns mennen könnte. Denn:

1) Der vereinzelte Menfc ift bas elendefte Befen unter ber Sonne; es fehlt ihm fomobl phyfifche als moralifche Rraft und auch die Beit, um feine Bedürfniffe ju befriedigen, und alle jene Bulfs. mittel gu bereiten , wodurch allein fein Dafenn ficherer und erträglich ju werben vermag. Gin ichones, mit treffenden Bugen gemabltes Bild giebt Beft aloggi von biefem vereinzelten Bilben. >3d febe den Denfchen in feiner Boble, er wandelt in derfelben vals ein Raub jeder Raturfraft dabin. Das ftar-» fere Thier gerreißt ibn , das fcmachere vergiftet sibn; Die Sonne trodnet feine Quelle auf, Regen fullt feine Boble mit Schlamm; Durchfreffen den Damm feiner Bohnung, und er sfindet in fandigen Ebenen fein Grab. Die Glut Der Binde weht ibn blind, bas Gift ber Gum-Die raubt ibm feinen Athem, und wenn er bref-Dage feinen Bifch und feine Ratte findet, fo ftirbt Der. - Diefe Bulftafigfeit des einzelnen Menfchen, was jeigt fie an, als bag bie Ratur ibn nicht jum

einfamen Leben, fondern gur Gefellichaft beftimmte? Das Bedürfniß der Gefellichaft macht fie auch fofore entfteben, und allenthalben, mo Menfchen find , treffen wir auch fcon Gefellichaften , wenigftens fleinere, bausliche Gefellichaften an. Aber fo wie Die Einzelnen, fo bedürfen auch die Ramilien eine ber andern wechfelseitiger Bulfe; nur burch vereinte Rraft mehrerer vergesellichafteter Ramilien wird bie Erhaltung und bas Wohlfeyn ber Gingelnen gefichert.

2) Berftand und Bernunft tonnen unmoalich phne jene Beichen wirtsam fenn, wodurch wir Die abgetogenen Mertmale ber Dinge festhalten, und ber Imagination und bem Gedachtniffe einpragen. Der Inbegriff folder Beiden macht die Sprace ans; benn noch find teine andere Beiden ale biefe wunderbaren Laute erfunden worben, beren fpaat ber einfam Dentende in aller Stille fich bedient. und ohne welche unfere Bernunft gar nicht gur Thatiateit ermachen fonnte. Die Sprace aber ente ftebt nur in der Gefellschaft, weil nur in biefer bas Bedürfnig der Mittheilung von Ideen und Empfindungen - ber nothwendige Anlag jur Entwidlung unferer Sprachfabigfeiten - entftebt. Da mun Bernunft und fonach auch Sprache - im mei. ten Sinn des Wortes - Der nothwendige Charaf. ter Des Menfchen find ; fo tann man mit Babrbeit fagen, daß die eigentliche Menfcheit erft mit ber Befelichaft anfange. In Diefer werden die Rrafte, 3been , Renntniffe ber Gingelnen ein Gemeineigenthum Mer: man fdreitet von Erfindungen gu Erfindungen fort; mas ber Gine nicht entbedt; bas

exfinnt ber Andere; was Giner beginnt, wied von bem Andern vollbracht; und fo tann — weil alles Das fich fortpflanzt und fortlebt — eine gange Gen neration, ja das gesammte Menschengeschlecht, ver- pollfommnet werden.

3) Durch das Beisammensenn und die nähern Berührungen der Menschen entsteht Widerstreit der Reigungen, Interessen und Ausprüche. Im ungeselligen Zustande der Naturfreibeit bringt dieses Verbältniß einen ewigen, verderbenden Krieg unter den Einzelnen oder den Familien hervor. Die Erfahrung davon zwingt die Menschen, ihrer ursprünglichen aber bluttriesenden Freiheit zu entsagen, und unter das Joch der Geseze zu treten; d. h. jeue größern und engern geselligen Verbindungen, die man hürgerliche Vereine oder Staaten nennt, unter sich einzugehen.

Diese burgerliche Bereinigung, diese Entstebung des recht lichen Berhaltnisses unter den Menschen, mag vorzugsweise die Gesellschaft gebeißen werden; sie ist Mutter, Schügerin und Pflegerin von vielen ans dern Berbindungen und Berhaltnissen, welche erweschend, belebend, leitend auf der Menschen Krafte wirsten. Darum ift sie auch als der große Schritt anzussehen, wodurch dieselben wie durch einen magischen Stab aus dem Lande der Mildheit auf die Bahu der Kultur versest werden.

S. 100 - 105. Befchäftigung, Berrichaft, Meligion, Mobe und Bufalt.

Aber bie Gesellicaft, die Erzieherin der Mane ion, tann von verschiedener Ausbehnung und Dauer, Innigfeit und Anordnung fenn. Mannigfaltige Umftande bestimmen ihre Verhaltnisse und ihren Ginstuß. Biele davon sind aus ihr selbst bervorgegangen, und wirten zurud auf sie, mehrend, befestigend, ordenend, oder zerrüftend und aussosend; sonach wohlthästig und veredelnd für den Menschen, oder drückend und verderbend. Bir können diese Umstände füglich mit Schlözer auf die Hauptrubrisen der Veschäftigung, Herrschaft, Religion und Mode gurücksühren.

#### S. 101. Fortsegung.

Die Beschäftigung ift beinabe gleichbeden. tend mit ber Rabrungsart, weil bes Menfchen vorzüglichfte Befchäftigung unmittelbar ober mittelbar die Rabrung jum 3mede bat, bas unentbebrlichfte und taglich fich erneuernde Bedurfnig. erftaunensmurdigem Ginfluß ift Diefe Rabrungsart auf den phofischen und moralischen Menschen, Die Geschichte aller Zeiten und Bolfer lebrt. Die erfte und barum nur ben ungebildetften Boltern eigene Rabrungsart ift Jago und Rifchfang benn nirgends bietet mohl die Ratur von felbft gening Fruchte gum Leben bar. Der jagende Denfc ift fo ungefellig als das Raubthier, und fast fo wild als daffelbe. Minder wild find Fifchfreffer, bod meiftens fdicacher und dummer, weil Rifthfang größtentheils weniger Rraft und Lift beifcht als die Sagd: Der erfte Schritt gur Givilifation ift die Diebaucht. Gie vertragt eine nabere Bufammenwohnung ber Menfchen, wirft befanftigend auf die Sitten , und forbert und veranlagt icon verfchiebene Runftfertigleiten und gefellige

Ginrichtungen. Aber noch mögen Romaden nicht fun fultivirte Bolfer gelten. Erft ber Aderbau endet ibre Barbarei. Er nabrt viele Menichen auf einem fleinen Raum, macht ihnen gegenseitige Sulfe nothig, verlangt fleiß und Ordnung, Friede und Recht, fest alfo fefte gefellichaftliche Ginrichtung, Regierung und Gefeg, und überbieß mannigfaltige Erfinbungen und Renntniffe voraus, gieht viele andere nach fich , und bietet bie Mittel ju einem bequemen , geffderten, genugreichen Leben bar. Dennoch giebt es eine bobere Stufe ber Rultur, Induftrie und Sanbel, welche bas Mangelhafte bes Aderbaues erfegen, feinen Erzeugniffendurch Umgestaltung und mannigfaltige Bearbeitung einen vielfach erhöhten Berth ertheilen, Die Menfchen in bichte Daufen gufammenbrangen, und felbst auf einem undantbaren Boden bereichern. Inbuftrie und Sandel tonnen nur beim vollfommenften Ruftand ber Gefellichaft bluben, und bewirten benfelben; fle bringen Boller und Gingelne in vielfeitige Berührung und Mittheilung, reichen bem Nachbenten Stoff, ber Runft und Biffenicaft unericopflice Bulfsquellen bar; es werden burch fie 3been , Rennt. niffe und Erfindungen nicht minder als Baaren verbreitet , und alle Rrafte , alle Talente gemedt und entfaltet. Uebrigens find diefe Lebensweisen nur felten icharf geschieden. Biele Sagbvöller treiben augleich : etwas Adethau, und die Romaden Sandel u. f. m. Blog bas Borberrichenbe in ber Beichaftigung giebt - und zwar nur bei fonft gleichen Umftanden ben Daafftaab der Rultur.

#### \$. 102. 8 prtfegung.

Die Beichäftigung ber Bolter wirft auch bebentend auf ibre burgerliche Berfassung ein. Das wilde Sagd - und unftate Romadenleben neigen jur Gefeglofigfeit und Ungebundenheit bin; Aderbau und Daudel ju festem Rechteverhaltnig und burgerlicher Drdnung. Indeffen wird bie Regierungsform und Regierungsweise noch durch viele andere Umftande, burch Rlima und Boben, Boltscharafter und Bilbung, oft auch burd Bufall, burch außere Ginfluffe, burch Dentungsart, Genie und Gewalt von eingelnen Menfchen bestimmt; und Diefelbe Berfagung fann nach perfonlicher Berichiebenheit ber Saupter tontraftirende Resultate bervorbringen. 3mmer aber find Regierung und Regierer, Gefer und Richter vom entschiedenften, allverbreiteten Ginfluß auf den Ruftand ber Bolfer. Bon ibnen bangt größtentheils berfelben Bobl oder Bebe, Rultur oder Barbarei, Burbe oder Entartung ab ; und die Menschengeschichte ift, ihren berppripringenbften Ericheinungen nach, Gefchichte ber Berfaffungen und ber Berricher.

#### S. 103. Fortfezung.

Minder auffallend aber gleichwohl machtig wirkt auf den Zustand der Menschen und Bolter die Re-ligion ein, sie, das beiligste Ungebinde der Mensch, beit. Denn allenthalben, wo Menschen menschlich denken und fühlen, da lebt in ihnen die Idee, die Ahnung wenigstens, von Gott und Unsterblichkeit. Diese Ideen — mag der Philosoph stolz sich rubsmen, ihrer entbehren zu können, sind die Stüze

ber allgemginen Menschenmoral; fie verftarten bie Rraft der Gefete durch bobere Beweggrunde, leiten jene Sandlungen, die dem Muge des Gefeggebers, und bem Urm bes Richters entgeben, und bieten Eroft und Deffnung bar unter ben Dubfetigleiten bes Les bens. Aber fie find nach Bolfern und Reiten in manniafaltig vericbiedenen Graben ber Reinbeit vber Meberladung mit Bufagen ber Dummbeit und bes Betruges angutreffen; fie find mehr oder minder in Dus Gemuth der Menfchen und in ihre Sandlungs weifen, in ihr Privat - und ihr öffentliches Leben eingebrungen ; find mehr ober minber flug von Gefegge bern und herrichern gur Erreichung humaner, politis fder ober egoiftischer Amede benügt, und von ihren eigenflichen Bemahrern und Cehrern - ben Pries Rern - mehr oder minder forgfältig bewacht, gur Bolfeergiebung gebraucht ober mifbraucht worden. Und fo bat die Religion nach dem Charafter und bem Beift ihrer Formen, nach ber Tendeng ihrer Lebren', nach dem Genie und den Intereffen ber Priefterichaft, abwechselnd Beredlung und Berberbnig, Aufflarung und Rinfternif . Sanftbeit und Bermildes rung , Glud und Unglud bervorgebracht.

#### S. 104. Fortfezung.

Aber, wozu die Beschäftigung hintreibt, was der Herrscher bestehlt, und der Priester lehrt, das läst immer noch eine verschiedenartige Ausübung zu; und unzählige Handlungen sind, die durch Nahrungsart, Gesez und Religion keine unmittelbare Bestimmung erhalten. Solche Handlungen und

Sandinnesweifen , wenn fie bennoch bei Mielen eleichformig, wie burch ein ftillfdmeigendes Uebereintommuiß, erfcheinen, beißen Gitte, Dertommen, Dobe. 3bre Sammlung macht einen interefe fanten Theil ber Menschengefchichte aus, und tann Ertenntnifgrund ber wichtigften Revolutionen werben, 2. B. Ritterwefen, Berbaltnif ber beiben Gefdlechter im Umgang. Duell (eine fogar gegen bas Gefeg herrichende Gitte) u. f. w. Je weniger bestimmt und anbireich bei einem Bolt die Gefege find, besto ausgebreiteter ift bei ibm bie Berricaft ber Sitten, fe mbaen oft bie Stelle von jenen vertreten. einfachen , noch wenig fultivirten Bolfern bleiben fie manchmal Jahrhunderte bindurch gleichformig; bei reiden, Sandel treibenden, in Sauptfichte gufammengebrangten, mit Fremden vermifchten Rationen find fie schwankend und wandelbar. Deiftens aber hangen Boller und Individuen fester an der Sitte, Die fie ale beimifch und eigen ertennen, als an bem oftmals fremden und aufgebrungenen Befet.

#### S. 105. Fortfegung.

Dieß sind die vorzüglichsten Grunde und zugleich auch die vorzüglichsten Seiten des verschiedenen Zustandes der Menschen; aber erschöpfend sind
sie nicht. Biele Beränderungen hängen, wenigstens
in Rudficht des leidenden Theiles, vom Zufall, vom Verhangniß ab: so die Ginflusse,
die ein Bolt von fremden Boltern erhält, und
die oftmals unwiderstehlich und auf Jahrbunderte
hin bestimmend sind; so die mächtigen Birtungen,

die von einzelnen großen Charafteren, von wichts gen Erstndungen, von individueller Rraft und Beget, perung, segnend oder verderbend ausgeben; so der Zeitzeift, oder die auf einzelne Bestrebungen guns fig oder ungunstig wirkende allgemeine Weltlage, und vorzüglich der Charafter der im Denken und Dandelin der Wölfer vorherrschenden I deen. Alles dieses und was irgend näher oder entfernter auf die Revolution wer Erde und der Menschheit Bezug hat, sucht die Weltgeschichte in den Spezialbistorien auf, bebt davon dos Wichtigste heraus, und stellt es dar in harmonka seher Verbindung.

# Eilftes Rapitel

3med und Rugen ber Gefchichte.

S. 106 - 108. Bestimmung bes 3medes.

Diedurch wird bann ber unmittelbare 3wed ber Beltgeschichte erreicht: die grundliche Erfenntniß bes jezigen und jedesmaligen Buftanbes ber Erde und ber Menschen.

Eine solche grundliche Renntniß fest nicht nur bie Ginsicht ber nabern ober unmittelbaren, sondern auch der entferntern Ursachen voraus, wo man von Beranderung zu Beranderung bis an ben Anfang aller Geschichte zuruckgeben kann; so daß in einer volständig grundlichen Renntniß vom Zustand eines Bolzes ober der Menschheit, die Renntniß aller frühern Zustände schon enthalten ist.

#### S. 107. Fortfegung.

Indeffen ift diefes mehr im Ideal als in der Birflichfeit alfo, benn Beffen Geift bat ben Rufammenhang aller Faften im gangen Gefchichteraum lichtpoll erfannt? Much ift Die Rette der Ueberlieferung nicht ununterbrochen vom Unbeginn der Dinge fort bis auf uns geführt. Es giebt in ben einzelnen Gefchichten und alfo auch in der allgemeinen Diftorie bedeutende Luden, und oftmals haben gemaltfame Repolutionen, wie die große Völferwanderung, ben naturlichen Gang ber Ereigniffe unterbrochen , und find gewiffermaßen bas erfte Glied einer neuen Rette von Urfacen und Birtungen geworben, Die fur fich ein giemlich vollständiges Banges bilben. Endlich ift die Renntniß eines jeden frubern Ruftandes der Erde und ber Menfchen nicht nur als Erflarungegrund bes gegenwärtigen Buftandes mertwürdig, nicht nur jum deutlichen Berftanbnif ber einzelnen Dauptfaften nothwendig: fondern auch fur fich felb ft betrachtet, in jeder Beziehung wichtig und lebrreid. Darum fann ber Zwed ber Beltgefchichte fic nicht auf die grundliche Darftellung bes jegigen Buftandes befdranten, fondern fle ftellt bas impofante Bemalbe aller wechselnben Geftalten, welche ber Erbe und ber Menschheit jemals wurden, sammt ben Gründen berfelben por uns auf.

#### \$. 108. Fortfegung.

Bielleicht tonnte man ben 3med ber Beltgefchichte noch weiter ausbehnen, und fagen, baß fie auch ben gufanftigen Buftanb ben Belt ju

entichfeiern ftrebe. Denn , fo wie bie Bergangenbeit die Gegenwart gebracht bat, alfo trägt biefe Die Zulunft in ihrem Schoofe. Die Bergleichung bes urfprünglichen Buftandes der Menschheit mit ihren gegenwärtigen Beftimmungen und Berbaltniffen, bie Heberschauung bes langen Beges, auf welchem fie unber fo verfchiedenen Schidfalen babin gelangt ift , wo wir fie beute erblicken, tann allein bie große Frage enticheiden, ob wir im Gangen por- oder rudmarts ichreiten , pber einen traurigen ewig wiederfehrenden Cirtel befdreiben; tann allein uns darüber belehren : pb , was wir um uns feben , Licht oder Rinfternif, Bobl oder Bebe, in naber pder ferner Butunft verbeife ; tann endlich allein uns andeuten, welche Beae wir einzuschlagen, welche wir zu flieben baben, um, was unfere Natur uns ju verlangen antreibt, und ju boffen erlaubt, auch wirflich zu erreichen.

#### S. 109. 110. Befonderer Rugen.

Dieraus erhellt schon jur Genüge die ausgezeichnete Stelle, welche der Weltgeschichte unter den übrigen Fächern der Historie gebührt. Aber Alles, was wir vom Ruzen der Geschichte übers haupt gesagt haben, (s. vben Kap. 8.) ift in vorzsiglichem Maaße von der Weltzeschichte wahr. Sie ist die größte, die würdigste, die lebrreichste Geschichte. Dhue sie sind alle Spezialbistorien theils unverständlich, theils nur zu untergeordneten Zweschen brauchbar; ohne sie können wir uns nicht auf den Standpunkt erheben, von welchem wir durchaus im Reich der Geschichte das wahrhaft Wissensagien

marbige wom Unbedeutenden unterscheiden migen. Sie ist die Gumme, der Bereinigungspunkt, das allgemein Interessante aller Geschichten. Sie vorzüge sich lehrt uns das Wesentliche, das Bebarrliche in den wenschlichen Dandlungen und Schicksalen unter allem Wechsel zufälliger Bestimmungen erkennen; sie zeige am deutlichsten, daß der Mensch größtentheils des eigene Schöpfer seines Looses sen, und giebt bei Ereige niffen, die den Pöbel staumend und bestürzt machen, philosophischen Gleichmuth.

# S. 110. Fortfegung.

Sie endlich übergengt uns auf die einbringlichfte Beife, daß eine bobere Beltregierung fen, und bag bes Denichen Gefdid, frei vom Spiel eines blinden Bufalles, ber Rubrung einer weifen und gutigen Dacht geborche. Es fen mir erlaubt, bier ju wieberbolen, mas Schloger fo unübertrefflich fagt: » 3mat phrechen auch aus jeder noch fo fleinen Spezialgeschichte schimmer von den munderbaren Leitungen der Bors pfebung bervor; aber fo wie fich die Betrachtung bes Serbballes gegen die Betrachtung des gangen Beltalls pverbalt, ba jene icon ben Betrachter binreifet, Diele saber ibn wie betaubt, wenn er Myriaden Bels sten über feinem Saupte rollend, und in Diefen Delten gufammen Darmonie und Ordnung benft : »fo verhalt fich die Ueberbenfung einzelner Reiben Don Begebenbeiten gegen die Aufchauung Des Belte slaufes im Großen, ber Regierung bes gefamms sten Menfchengeschlechtes , bes Bufammenbanges alles Dinge. Diefe wirft ben Geift tief gur Anbetung

110 Mil. Rap. Methobe der Beltgefdichte.

Desjenigen Befens nieder, das unfichtbar bie Docidfale der Menschen in langen Retten hält; das in dem einen Jahrtausende freie Geschöpfe, ihnem selbst unbewußt, wie Maschinen zu Wertzeugen wseiner Absichten in dem andern vorbereitet, das am dilichen Ende der Erde Handlungen hervorruft, durch die es zu seiner Zeit Strafgerichte oder Wohle thun im Westen übet.

## 3 molftes Rapitel

Methode der Beltgefchichte.

S. 111. 112. Befen und 3med effier guten Methode.

Die meiften welthistorischen Schriftsteller baben Ach Jeber einen eigenen Plan in Anordnung und Berbindung der Begebenheiten gewählt. Biele thafoldes nad Erfordernig ihrer individuellen 3wede und Abfichten; Andere nur, um icon gupor betretene Pfade ju vermeiten , und ftolg einen eigenen Bang ju geben. Es mare endlos und unnut ju untersuchen, welcher ben beften Beg gemablt. Roch ift die Methode nicht aufgefunden, bie bem Sbeal ber Beltgeschichte völlig entsprace, und es foeinen auch unüberfteigliche Schwierigfeiten (f. unten S. 121.) foldes ju verbindern : aber auf mehveren Wegen ift möglich, gleich nabe jenem 3beal gu tommen. Denn nicht in ber außern Form als welche nur bas Geruft und großentheils willführlich ift, besteht bas Befen ber guten Metbode ;

ihr Geist wirkt von innen heraus, und es mag von ihm ein gleiches Leben in verschiedene Formen übergesten. Zwar giebt es welche, die ganz verwerslich, ans dere, die minder vortheilhaft oder zweckmäßig sind; aber immer wird nicht Der den Preis verdienen, des sen Unverdung am meisten symmetrisch, dessen Eintheis lung und Unterabtseilung der Fächer am vollständigsten, sondern Jener, der durch den Geist seiner Darstellung und Berknüpfung am nächsten der Forderung gesommen ist, die Weltgeschichte zu Einem durch innern Zusammenhang verbundenen Gans zen zu gestalten.

#### S. 112. Sortfegung.

Diefer innere, naturliche Busammenhang, vermog beffen alle Begebenheiten aller Beiten, Orte und Arten unter einander als Urfache und Wirfung, Grund und Begrunbetes, Sauptgestalt und Charatteriftit, endlich als wechselnbe Beftimmungen be re felben Ginbeit, des Menfchengefchlechts und ber Erbe, verfnupft find, ift wirflich vorhanden, wie icon die Philosophie im Allgemeinen lebrt. Die aufmertfame Betrachtung bes Beltlaufs aber in ungabligen Beispielen augenscheinlich, in andern wenigstens analogifch, zeigt. Rur ift es eine febr fowere Aufgabe, ibn auch in der Ergablung und gwar alfo barguftellen, bag soas Gebachtnig bie mannigfaltigen Begebenheiten obne gu große Dube » und unverwirrt behalten , die Ginbilbungsfraft fie schronologisch in allen ihren Bertettungen vor. » rud . und feitmarts anichauen , ber Berftand endslich fie univerfell betrachten , und ihnen allen ben

#### 112 XII. Rap. Methabe ber Beltgefdichte.

» großen Bild gemahren tonne, ber bas Softem mam » Aggregat unterscheibet. « — Denn ungablig ift bie Menge ber Faften, verwirrend bald ihre Achnlichfeit, bald ihre bunte Gestalt, vielfach verschlungen ihre Berkettung, und unermestich bas Gange.

#### S. 113. Regeln für bie Periodenbestimmung.

Das erfte, mas bier ber Methobe obliegt, ift Die zwedmäßige Abtheilung bes welthiftorifchen Gebietes in mehrere hauptvartien. Go mie , Bet Die Gegenftande eines weiten Raumes faffen will, fie eben diefem Raume nach in mehrere Dauptmafe fen ordnet.; Die er einzeln leichter aberichaut, und bann gefammelt jum größern Gangen verbindet ; fo wie der Aftronom bas Sternenbeer in Ronen und Bilber, der Geograph die Erde in Betttbeile und Lander unterscheibet: - alfo muß bie Geschichte, beren Gegenftande vorübergebend und in der Beit fich folgend find, diefe Beit gum Theilungsgrunde machen, Beltalter und Berioden feftfegen, beren jede ein eigenes Ganges fur fich und jugleich Daurttbeil bes größern Gangen fen. Diefe Theile muffen durch naturliche, hervorfteben be Grengmarten gefondert fepn - in der Geo. graphie durch Meere, Strome, Gebirge, in Geschichte burch machtige, weitverbreitete Ummaljungen. Bei ber Bestimmung ber Epoden baben, fo wie bei der Auswahl der Begebenheiten überhaupt, bie Schriftsteller fich baufig durch religiofes und flaffifches Borurtheil, mohl auch burch bas Beftreben .

ben , etwas Reues ju erfinnen, irre leiten laffen, und Durch die bieraus entftandene verwirrende Mannigfaltigfeit das Studium der Beltgeschichte bedeutend erfowert. Mebrere baben auch durch Bervielfalti. aung ber Abichnitte, pber burch beren übermäßige Groge Die Ueberfcauung gebindert, oder bas Difverbaltnif unter benfelben die gefällige Commetrie geftort.

S. 114. Sowierigfeiten, Die Rafta in ben einzelnen Perioden zwedmäßig gu pronen.

Sowieriger als die Periodenbestimmung ift bie Anordnung der Begebenbeiten in ben eine gelnen Beitraumen. Denn vielfeitig ift ber menfchliche Ruftand, tomplicirt find bie Urfachen von jeder feiner Bestimmungen, jablreich die Menschenhaufen, von benen jeder einen eigenen Rreis bes Birtens und Leidens erfüllt. Die Beltgeschichte als Berfunderin des Beltlaufes follte mit unverwandtem Blid jeden einzelnen Rreis verfolgen, und alle Beranderungen des Ruftandes in jeder Sphare und allenthalben, und wie Gines aus dem Undern fliegt, und Gines burd's Andere beftimmt wird, taufendftimmig ergablen.

Dier muß bie Methode weit binter tem 3deal, bie Darftellung weit binter bem Darguftellenden gurudbleiben. Denn, wohl mag ber Confunfter viele The harmonifd gufammentlingen laffen, und eine Folge von Barmonien melodifc verbinden : - Der Befchichtschreiber, der an die Bedingung der Gprade gebunden ift, tann die vielen neben einander fortlaufenden und in einander verschlungenen Reiben von gatten nicht alfo, wie fie in feinem Bes

## 114 XII. Rap. Dethode ber Beltgefchichte.

mutbe fich zu einem Ganzen vereinen, in der Darftel. Iung wiedergeben; er fann nur einzelne Reiben von Begebenheiten eine nach der andern erzählen, und muß das Zusammenfassen derselben zum großen Ganzen der Imagination und dem Berstand des Lesers überlassen (f. S. 94.).

Rach welchen Gefichtspuntten man nun bie II me einanderreibung der Fatten und die Folge ber einzelnen Reiben anordne : immer wird, mas auf eine Beife die Ueberschauung erleichtert, ibr auf der an-Dern entgegen fteben. Benn ich bie Befchichte einzelner Bolfer ununterbrochen vom Urfprung bis gum Untergang berfelben verfolge, fo wird gwar der innere Busammenbang ibrer Schicffale baraus lichtvoll bervorgeben; allein ich verliere badurch die Ginfict ihrer außern, gleichfalls machtig und oft von ferne ber wirfenden Bestimmungsgrunde, den Ueberblick des allgemeinen Beltlaufs, Die Darftellung bes jedesmaligen Befammtzuftandes der Menichbeit. Laffe ich aber eine Reihe von Gemalben Diefes Buftandes nach fleinen Reitabichnitten einander folgen, fo gerftude ich den intereffanten Raden der Bolfegeschichten. und tann die getrennten Data berfelben nur ichmer mehr im Bewußtfenn gufammenfaffen. Wenn einzelnen Bestimmungen des menfclichen Buftanbes nach ben Sauptrubtifen der Erfindungen, ober ber physischen und moralischen, naturlichen und gefelligen Berhaltniffe der Menfchen, ber Reibe nach bes trachte, und die Beranderungen Diefer Berbaltniffe als chen fo vieler Ginheiten jufammenftelle: fo muß mein Blid unablaffig von Bolt ju Bolt, von Land

gu Cand umberfchweifen und führe ich bei jedem eingelnen Cande alle merkwürdige Thatfachen nach allen Rubriten auf, fo entgeben mir über den lotalen Befanntichaften die mahrhaft welthistorischen und rein menschlichen Anfichten.

# S. 115. Sauptmethoden und Sulf& mittel biefur.

Dieraus erhellt, daß weder die ethnographie fche, noch die dronographische, auch nicht die (von Schloger uneigentlich fogenannte) tednographifde, noch endlich die Geographifche Methode vereinzelt bem Rmed ber Beltgefchichte entfprechen, fondern bag blog burch bie Berbindung und fchide liche Abwechelung aller berfelben ibre Mangel gegenfeitig verbeffert, und ber mabre allgemeine Bufams menhang aller Begebenheiten faglich werben tonne. Dft wird man genothiget fenn, fogar ju bloß fymmetrifcher Unordnung feine Buflucht gu nehmen, um Die Bufammenfaffung vieler Saften gu erleichtern; auch werden tabellarifche Darftellungen ber fondroniftis foen und dronologischen Ordnung ber Begebenheiten, gedrangte Wiederholungen, furge Summarien, Burud. führung gerftreuter Ergablungen auf Ginen Befichtspuntt u. f. f. dem Gebachtniffe , ber Imagination und bem Berftande manchmal ju Bulfe fommen muffen. -

## S. 416. Plan des vorliegenden Bertes.

Nach biefen aus der Natur ber Sachen gegoe genen Grundfagen bat der Berfaffer feinen Plan einzurichten gestrebt. Er ift dabei großentheils ber, in Rudficht der Bollfandigfeit und fast tabellarischen Ueberschaulichkeit allerdings vortrefflichen Remer's chem Wethode gefolgt. In der Periodenbe fimmung tommt nur bei der alten Geschichte eine bedeutente Berschiedenheit vor, und auch bei der Unordnung der Begebenheiten in den einzelnen Zeiträumen bat man (weil es unnuz ift, einen andern Weg zu suchen, wo der bereits gebahnte gerade zum Ziele suhrt) sich nur solche Abweichungen erlaubt, welche die oben ausgestührten Unsichten und Zwede zu erheischen schienen.

# . S. 117.—120. Eintheilung in Beltalter und Perioden.

Die erfte Gintheilung, welche am meiften in bie Mugen fpringt, und darum von den meiften Schrift-Rellern angenommen murde, ift in bie Alte, Mitte fere und Reue Gefchichte. Diefe brei großen Beltalter, wiewohl fie unter einander burch mannigfaltige Bege in Berbindung fteben, baben bennoch einen fo wefentlich verschiedenen Charafter, und bieten fo auffallende Eigenheiten, fo grelle Rontrafte bar, baf Betes wie ein befonderes fur fich bestebendes Banges erfcheint. Man bat fle mit Begiebung auf ihren eig. men Charafter und den ihrer untergeordneten Berige ben burch: alte Belt, mittlere Barbarei und neues Staatenfoftem bezeichnet. Denn. mas bie alte Beschichte am meiften darafterifirt, ift eben ibr Alter, wornach fie bis jum Anfang, bis gum frubeften Dammerlicht ber biftorifchen Reuntnig binauffteigt; ibre Entfernung von Allem, mas unfern unmittelbaren Erfahrungen , Gewohnheiten und Sit.

ten verwandt ist, die erlöschenden Farben, in benent ihr stets zurudweichendes Bild erscheint, und der ges schlossen Kreis ihrer Revolutionen, wodurch sie wirklich als eine eigene, vorübergegangene Welt sich das eine eigene, vorübergegangene Welt sich dar stellt, auf deren Grabe wir berumwandeln. Die mitt. Iere Geschichte aber ist das Gemälde der Barbarei, die, was die alte Rultur gebaut, verschlang, und aus welcher zum zweitenmal die Menscheit mühr sam aus welcher zum zweitenmal die Menscheit mührte endlich werden die Angelegenheiten sast aller Bölfer auf dem Erdenrund durch die Verhältnisse des europäischen Staatenspstems geleitet, und das Außereuropäische tritt, in so fern es nicht aus Europa wirft, oder von da aus bestimmt wird, in Unbedeutsamseit und Schatten zurück.

### S. 118. Fortfegung.

Aber so wie jedes einzelne Leben, und jedes Stusenalter desielben, und fast jede Erscheinung in der Ratur drei verschiedene Phasen — Unfang, Mittel und Ende zeigt, und in drei natürlich gesonderte Perioden — Entstehung, Fortdauer und Bergehen — sich theilt: also zerfallen die drei großen historischen Weltalter jedes wieder in drei und tergeordnete Zeiträume oder Phasen, die sich I. als 1) die Kindheit, 2) die Kraft, 3) das Ableben der alten Welt; II. als 1) das Dereindrechen, 2) die Perschaft, 5) die Vereindrechen, 2) die Perschaft, 5) die Verdangung der mittlern Barbarei; III. als 1) die Gründung, 2) der Fortbestand und 3) die

218

Buflosung des neuen Staatenspftems dar. Rellen und charafterifiren.

## S. 119. Fortsezung.

Diernach batten wir 9 Perioden in der Beltgefchichte, deren Dauer und Begrangung fich fuglich alfo bestimmen liege:

I. Alte Geschichte. Bom Anfang ber biftoe rifchen Welt bis auf die große Bolferwanderung b. i. vom J. d. B. 1. bis ins 5te Jahrhundert nach Chr. Geb. (4400 Jahre, in runder Zahl.)

Den Stifter des erften deutlich befannten Beltreiches. Bom J. d. B. 1. bis 3425.

Zweite Periode: von Cprus bis August, pder bis zum Umfturg der romifchen Republik. Bon 3425 bis 3953. (528 Jahre.)

Dritte Periode: von August bis Theo.
Dosius M. oder von der Schlacht bei Actium bis
zur großen Bolfermanderung. Bon 3953 bis 395
nach Chr. (425 3.)

II. Mittlere Gefchichte. Bon der großen Bolferwanderung bis zur Entdedung beider Indien. Bom 3. Chr. 400 bis 1500. (1100 Jahre in runder Bahl.)

Bierte Periode. Bon Theodofius bis Rarl M. den Erneuerer des abendlandischen Reiches. Bon 395 bis 800. (400 Jahre in runder Babl.)

Fünfte Periode. Bon Rarl M. bis gum Schluß der Rreugzüge und bem Biederanfang

Der europäischen Kultur. Bom Jahr 800 bis 150@ (500 J. in runder Bahl.)

Sechste Periode. Bom Schluß der Kreuze guge bis auf Rolumbus. Bon 1300 bis 1492; (200 3. in runder Zahl.)

III. Reue Gefchichte. Bon der Entdedung Amerita's bis auf uns. (Etwas über 500 Sahre.)

Siebente Periode: von Kolumbus bis auf den westphälischen Frieden und die Festfezung des neuen europäischen Staatenspstems. Bon 1492 bis 1648. (156 3.)

Achte Periode: vom westphälischen Frieben bis zur frangofischen Revolution. Bon 1648 bis 1780. (141 3.)

Neunte Periode. Bon dem Anfange der frangblischen Revolution und der neuesten Ordnung der Dinge bis beute — von 1789 bis — (Beiläufig ein Menschenalter.)

Die nabere Charafteriftif jeder einzelnen Periode folgt an gehöriger Stelle.

### S. 120. Fortfezung.

Es fallt in die Augen, baß sowohl die Belt, alter, als die Perioden an Dauer abnehmen, je naster fle uns ruden, und baß in neuern Zeiten die Beltgeschichte vorzugsweise eine europaische Geschichte wird. Beides ist in der Natur der Sache gegrundet. Unfer Ich, und unsere nabern Umger bungen sind immer der Mittelpuntt, von welchem aus wir die Belt betrachten, und sie gestaltet sich demunch zum Gauzen, so wie sie von da aus gese-

ben wird. Der gleiche Gebewintel in ber phofis fchen Belt folieft größere ober Heinere Raume in mach ihrer größern ober fleinern Entfernung ein: von fernen Gebirgen find nur die großen Rontoure, Die machtigften Ruppen noch fenntlich ; um und ber mbe gen wir auch fleinere Begenftanbe , Bugel und Baume mabrnebmen. Alfo auch in ber biftorifden Belt. Bas uns naber ift, ericheint uns größer, verftandlis cher, wichtiger und mag man die Allgemeinheit ber Beitgeschichte in wiffenschaftlicher Begiebung rubmen : niemals wird eine Beltgeschichte, welche gwede magig fur Dentiche abgefogt ift, es auch fur Ginefen ober Deruaner fenn. Go auch bet ber Reit. Bas unfern Erfahrungen verwandter ift , mas naber ober unmittelbar auf uns einfließt, bas muß ein ftarteres Intereffe fur uns baben , als mas ber Begenwart icon langftens entrudt in mehr und mehr erbleichenden Rarben ichmimmt. Die Erinnerungen werden unguverläffiger , fo wie bie Beichlechter fic folgen, Die Stimme Der Ueberlieferung verhalt, Die Dentmale fcminden; und allmählig ragen, beim rafchen Fortfließen ber Sabrbunderte, nur noch Die bobern, endlich nur bie bochften Puntte aus bem Dcean

## S. 121. Grundfäze der Anordnung in ben einzelnen Perioden,

ber Zeiten empor. -

Die Sauptanordnung der Falten in jedem einzelnen Zeitraum ift die ethnographiiche. Denn die hervorspringenoften Scenen in dem Brama der Beltgeschichte sind diejenigen, worin Bolter handelnd und leidend erscheinen; mogen

es auch einzelne Berfonen fenn, welche meiftens bis Rationalfraft da ober bortbin gelenft, ober fonft auf mannigfaltige Beife wohlthatig ober ichablich auf bie Bestimmung ber Bolter gewirft haben. Auch wirb, was nur einen Theil bes Bolles ober ein Individuum betrifft , auf die naturlichfte Beife in ben Raben ber Betreffenden Bollegeichichte verweht. Die meiften Bolfer find jedoch ju unwichtig, um in der Belthe forie eine abgesonderte Rolle gu fpielen. werden - etwa nach ihrer gengraphischen & ge - in Rlaffen gufammengeworfen, und felbft bie Gefchichten ber wichtigern Boller - wo nicht bobeve Rudfichten etwas Anderes beifchen - nach gengrawhischer Drbnung an einander gereihet. manche Begebenheiten find, woran viele Boifer gugleich Theil nehmen, Ummalgungen, bei benen ber Bluß der einzelnen Bollegefchichten fich in dem allgemeinen Strom ber Beit verliert. Bei bergleichen Ereigniffen ober Epochen muß bie fond roniftifche Ergablung ben Mangel ber athnographischen ergangen, und es find gange Perioden , befonders in neuern Beiten , wo wegen des vielfeitigern Bufammenbanges ber Bolfer Die fundroniftifche Dethobe die vorberrichenbe fenn muß.

### S. 121. Fortfegung.

Diese bald gesondert ergablten, bald fondronistich gusammengefaßten Bollergeschichten, ba fie fich groß-tentheils auf das Gebiet der Politit beschränten, erschöpfen den Stoff der Belthistorie noch nicht. Dieselbe bat gar Manches zu ergablen, wohet nicht fo-

mobl einzelne ober mehrere Bolfer, fondern viel mebr die gefammte Denfichbeit, oder eine große Rlaffe ber Menichen, ober im Allgemeinen ber menichliche Berftand und bas menfoliche Gemuth wirffam pber leidend ericheinen. Dieber geboren querft bie bobern Resultate der politischen Beger benbeiten, weil ihr Ginflug 'immer weiter als Det und Beit ber Sandlung und die bandelnden Berfonen fich erftredt, und Die Machtverhaltniffe ber Rationens abgefondert von dem, mas fie fur die einzelnen Boller find, ibr boberes welthiftorifdes Intereffe erft burd ihre Busammennehmung gewinnen, als Be-Rimmungegrunde des allgemeinen Buftandes ber Menfchbeit, und Borichritt oder Rudichritt berfelben auf mannigfaltige Beife bewirtend. Beiter alle jene Gpbaren, worin ber Menfchen Geift und Bille regfam, fchaffend, bildend und der Bildung empfanglich fich zeigt. Ihre Ideen und Empfindungen, bald bloß im Bemuthe haftend, baufiger jeboch ins angere Leben übergebend, alle Zweige des Buftandes bestimmend und von denfelben binwieder bestimmt. Alfo Runk und Biffenfcaft, Religion und Staats verfassung, Sittlichfeit und Lebensweise. 2mar find alle diefe Gegenstande auch ben einzelnen Boltegeschichten nicht fremd, aber in der Beltbiftorie merden fie amedmäßiger bavon getrennt, und mehr in allgemeinen Begiebungen auf die Menschheit, als auf einzelne Bolfer betrachtet.

Sonach wird jeder Zeitraum einen weitern, wichtigen Abschnitt erbalten, welcher der Uebersicht des allgemeinen Zuftandes der Menschheit nach den Dauptrubrifen deffelben gewidmet ift. hier ift bann Die Ergablungsmethode technographisch. Die Be-Rimmung ber Rubriten aber und ihre weitere Unterabtheilung bangt meiftens von der Billtubr ab; bei mehreren Derfelben - wie bei ber Regierungsform, u. a. - wird man jedoch oft gezwungen fenn, die verschiedenen Bolter abermale einzeln vorzunehmen, und alfo mit ber technographischen Ergablung bie ethnographische ju vereinbaren. Die Gegenftanbe, welche gu diefer Ueberficht geboren, werden am ichid. lichften unter bie 4 Sauptrubriten des politifden, burgerlichen, religiofen und wiffenfchaftlichen Buftandes oder Berhaltniffes gebracht, wooon Die erfte - bas politifche Berbaltniß - füglich der detaillirten Bolfergeschichte vorangebt, als Ginleitung und vorläufiger Ueberblid bes Gangen. Die 3 übrigen Rubrifen aber find verftandlicher und interef. fanter, wenn man vorerft mit den einzelnen Bolfern burch die Ergablung ihrer Thaten und Schicksale vertraut worden ift. Much lagt fic, wenn biefe Boltergeschichten vorangeschickt merben, in welchen ohnehin bes innigen Busammenbanges wegen manche auf die burgerliche u. f. w. Berfaffung fich begiebende Data vorfommen muffen, Die Ueberficht furger faffen, und , mit Bermeidung unnuger Bieberbolung ober vermirrender Berftudung, auf bound allgemeinere Grfichtspuntte gurudfubren. Es ift übrigens einleuchtend, daß, je nach bem Charafter ber einzelnen Beitraume, und bem Umfang oder der Gattung der in benfelben vortommenden Begebenheiten, auch bie überhaupt be-Rimmte Ergablungsmethode in Anordnung dnu

124 XII. Rap. Methode ber Beltgefchichte.

Folge der Abschnitte Modifitationen erleiden könne und muffe, und daß es zweckwidrige Pedanterei fenn wurde, sich ganz flavisch an eine, wenn auch außerlich symmetrische, Bertheilung der Fächer zu binden.

# Erfter Zeitraum.

Allgemeine Geschichte von Abam bis

Dom 3. b. 2B. 1 bis 3425. 3. vor Chr. G. 3983 - 558.

Erster Abschnitt.

## Erstes Rapitel.

Duelle n.

Leber den Anfang der Erde und des Menschengeschlechtes sieht man sich umsonst nach eigentlichen bistorischen Quellen um, weil alle Geschichte oder Erinnerung das Dasenn und die Beobachtungen der Menschen voraueset; dennoch ist ein zweisacher Beg wenigstens gedentbar, worauf wir Belebrung oder doch vernünftige Muthmaßung über die Entstehung der Erde und Menscheit erhalten können: Dffenbarung, und Beobachtung ber Ratur, b. b. jener Spuren, welche die Erbe allenfalls von ber Urt ihres Werdens noch an fich trägt, ober boch in Zeiten früherer Beobachter auf eine fenntiiche Beisfe an fich trug.

In Anfebung ber Urgefchichte ber Menfchen, b. b. ber allererften Schictfale bes neu entftandenen Gefchlechtes, laffen fich eigentliche Erinnerungen, mabre Ueberlieferungen, achte Monumente allerdings benfen; wiewohl es auch feine Bermunderung erregen tonnte, wenn aus jener grauen Urmelt, aus ber Rinds beit unferes Gefdlechtes, alle Tradition verhallt, alle Dentmale gefdwunden maren. Go wie der eingelne Denich beffen fich nicht ju entfinnen vermag, mas feine Biege umgeben, alfo auch Bolter, Inur tag bisweilen folde, Die icon berangewachsen find, Die Unmundigfeit Underer beobachten fonnen,) alfo auch bas Denichengeschlecht. Seinen Anfang, feine erfte Rindheit verbullt die Racht, bis allmählig einzelne, ichmantende Erinnerungen anbeben, und erft im langen Laufe ber Beiten ein beutliches, gufammenbangendes, fortlaufendes Gelbftbewußtfeyn und Erinnern - ber Charafter bes reifern Alters - eintritt.

Und nicht leicht wird wieder vergessen, was jemals die Geschichte verfündete. Zwar wenn die Wolfer sterben, verstummen auch ihre Ueberlieserungen, und die stolgesten Denkmale gerfallen in Staub: aber früher schon mag die Schrift die Bolksfage befestiget, ihr eine selbstständige Fortdauer gesichert, und, was das Denkmal, so lange es stand, gelebret, der spätesten Rachwelt treu erhalten haben.

Und follten auch die Schriftzuge felber erbleichen, bie Bucher gu Grunde geben: bevor dies geschieht, werden Geschichtsforscher und Freunde fie erneuert, und ibren Inhalt durch Sammlungen, Auszuge oder Biederrgablen verewiget haben.

Nach biefen allgemeinen Ansichten lagt uns bie Duellen fur die Geschichte des vorliegenden Zeitraums unterscheiden und prufen:

Ueber die Entftebung ber Erde und ber Menfchen finden wir bei ben verschiebenen Bollerichaften gar mancherlei Borftellungsarten und Nachrichten, Die größtentheils angeblich beiligen Urs fprunge, d. b. Offenbarung find. Gollen wir alle fclechterbings verwerfen , ober follen wir Gine als acht ertennen? - Diezu murbe - abgefeben von firchlicher Autoritat - fur ben Denfer alebann ein Grund porliegen, wen'n Gine jener ppraegebenen Offenbarungen ber Bernunft und der Analogie ber Ratur vollfommen gemäß und dennoch aus einer Beit berrubrend mare, wo Philosophie und Physit noch nicht genug ausgebildet maren, um aus fich felbft eine folche Darftellung ju liefern. Die bieber geborigen Lebren eines Sanduniaton, Ro. roafter, überhaupt aller morgenlandifden, Chinefischen, Thibetanifden, Indifden und auch Griechischen Gefchichtschreiber und Philosophen baben Diefen Charafter nicht. Gie find Deutlich nichts Anderes als Fabeln, Legenden, Gar gen, oder auch Mythen und Philosopheme, welche ihren Urfprung entweder ber frommen Betrugerei ber Priefter, ober der ausschweifenden Phantafte bet Dichter, ober aber ben metapholischen Traumereien

der Gelehrten zu verdanken haben, und welche noch dazu bei ihrem Uebergang auf spätere Geschlechter oder auswärtige Bölker durch Einfalt, Nationalftolz, oder Misverständnis der orientalischen Bildersprache auf die mannigfaltigste Beise gemodelt oder verunstaletet, und in neuern Zeiten noch durch Träume und Systeme der modernen Philosophen und Theologen ungeheuer vermehrt worden sind.

Es läßt sich nicht verkennen, daß vor allen biefen verwerstichen Nachrichten sich die im ersten Buchs.
Mofes enthaltene Erzählung sowohl durch eine der Bernunft und den ewigen Naturgesezen angemessenere.
Darstellungsart, als durch die unverfälschte Ueberliezferung auszeichne; und darum wird diese mosaische Urkunde, die man überdieß aus guten Spünden für die älteste unsers Geschlechtes erklären darf, immeradar, selbst vor dem Richterstuhl einer bloß wissenschaftlichen — von allem religiösen Ansehen wegblickenben — Rritit, Beifall und Achtung finden.

11. Daffelbe Urtheil gilt in Anfebung ber Urgefchichte ber Menschen. Auch bier haben bie
mofaischen Erzählungen einen so offenbaren Borzug vor jenen aller fogenannten Profanscribenten,
daß man ibnen einen, wenigstens vergleichungsweise,
hoben Grad von Glaubwürdigleit nicht absprechen
konn.

111. Aber allmählig verläßt Mofes bas Gange bes Menfchengefchlechts, und beschränft seine Ergablung auf die Schickfale feines, des hebraischen Boltes. Daffelbe thun die übrigen bebraifchen Schrifte

feffer, von denen ber Berfaffer des Buches Sob, Josua, Samuel, Bab und Rathan, (muthmafe lich die Werf. des II. B. Sam.) David und Salomo, die Propheten und gum Theil Esbra fur biefen Beitraum geboren. Wir muffen uns nun nach andern Rubrern umfeben, und diefer Fuhrer find wenige. Bor Erfindung ber Schreibefunft tann feine eigentlis de jufammenhangende Gefdichte fenn, und erft am Ende biefes Beitraums murden die alteften noch übrigen Bucher gefdrieben. Die Fragmente Ganduniaton's um 2500 oder 2800, Domers unfcabare Gefange um 3050, und gewiffermaßen ber Schutin's (um - ? - ) fint - außer jenen Bebraern und eine gen Dentmalern und Infdriften , vorzüglich in Megyp. ten - die einzigen noch vorbandenen unmittelbaren Quellen fur die Gefdichte por Eprus; und es muffen bie Schriftsteller ber folgenden Zeitraume, bie and - nunmehr langft verlornen - Urfunden und Dentmalern noch ichopfen mochten, ihre Stelle vertres ten. Berobot um 3540, Dipborus Siculu's um 3020, Rifolaus von Damastus um 3050. Anftine Auszug aus Troque Dompeius Gefdichte um 160 nach Chr.; Sertus Jul. Africa nus um 228, Eufebins + 340, Banl. Drofins um 414, Caffiodor um 563, Georg ber Soncelle um 800 u. a. m. find biefe mittelbaren Quellen ber allgemeinen Geschichte, ju benen noch für bie Gefchichte einzelner Bolter verfchiedene andere tommen, die wir gehörigen Ortes anführen und beurtheilen werden; fo wie auch bie wichtigern ber bier genannten andersmo zwedmap. Rotted 1ter 3b.

figer, als bei biefer vorläufigen Angeige, ihre Bur-

## 3 meites Rapitel

#### Chronologie. \*)

Dier berricht undurchdringliches. Duntel und endlofe Bermirrung. (6. Ginleit. G. 30 ) Bei ber morge lifden Unmöglichfeit, bamit jemals ins Reine gu tommen, bleibt uns nichts Underes übrig, ale durch eine fonventionelle Sabresbestimmung für die nach ibrem, moglichft forgfältig eruirten, Beitverhaltnig geord. neten Kalten bem Gebachtniß und ber Imagination gu Dulfe gu tommen. Unfer Subrer fen Dionpfius Detavius: wir halten uns an ibn, ofters auch ba, mo wir Grunde hatten, ibn eines Brrthums gu geiben ; weil es uns zwedmäßiger icheint, bergleichen fleinere Berftoge unbemertt zu laffen, als burch angebliche Berbefferungen - welche benn boch wieder nicht Allen gefallen murben - die abichredende Menge dronologifcher Syfteme gu vermehren. Darum haben wir auch das Alter ber Patriarden nach Mofes Angabe als Zeitmeffer in der vorfündfluthigen Belt beibebalten, ungeachtet wir jene Angabe feineswegs gu vertheidigen gedenten. Aber mag es mit jener Bab-

<sup>•)</sup> Bergl. Prof. Batich über das Alter der Erde; in Brevers Grundriß der U. G. Frant's aftron. Srundrechnung der Bibl. Gesch, und der aften Bölfer. Ibelers Chronologie u. A.

lung mas immer fur eine Bewandtniß haben; es find andere Grunde vorhanden, der Belt eine mit jener' Berechnung so ziemlich übereinstimmende Dauer zuzusschreiben. Auch wird das Studium der Geschichte uns nothig erschwert, wenn in jedem historischen Werk verschiedene Jahrzahlen bei denselben Begebenheiten fteben.

Bir geben gewöhnlich blog bas Jahr von Er-Schaffung ber Belt an, weil mit bemfelben für das nämliche Syftem - auch jenes von Chriftt Geburt rudwarts, und jenes ber julianifchen Periode gegeben ift. Man giebe namlich unfere Sabrzahl von 3983 ab; oder feze 730 bingu, bat man bas verlangte. Bon der Gundfluth 14 gablen bietet wenig Bortbeil an, weil dabei boch die Bablen in die Laufende fteigen. Bon Chr. Geb. rudwarts debnt fic das Gebiet der deutlichern und reichhaltigern Geschichte freilich zu feinem vollen Sabre taufend aus. Die Erleichterung, die biedurch fur bas Bedachtnig entsteht, lagt fich aber auch bei ber Mera von der Schöpfung gewinnen , wenn man in Gebanten die erften breitaufend Sabre abichneis bet, oder fein Augenmert und feine Reminifceng vorjugsweife oder fast ausschließend auf bie nach bem Sten Jahrtaufend, alfo vom Jahr 3000 bis 3083 vortommenden Begebenheiten und Rablen wirft; und fonach bloß in dem fleinen Rreis von 083 Jahren fich einbeimifc gu machen braucht \*). Dabei wird bann auch die we-

<sup>•)</sup> Auch Job. v. Muller (Sammtl. Berte XI. Theil S. 46.) verwirft die Zählung von Chr. Geb. rudwarts.

gen ber Unnaturlichfeit mubfelige und verwirrende rudgangige Zahlung, welche die frühen Begebenheiten mit großen, und die fpaten mit fleinen Jahrjahlen bezeichnet, vermieden. — Bur Erleichterung ber chronologischen Uebersicht mag nebenftebende Labelle dienen.

#### (6. Tabelle.)

Anmertung 1. Bei diefer dronologifden Safel ift man , fo wie bei ber ausführlichen Gefcichte, porzugemeife ben bebraifden Beitangaben gefolgt, es gang unmöglich ift - Die Rachrichten ber Profanfcribenten unter fich felbft und mit jenen in Darmonie zu bringen. Much ift durch die Berbindung ber hebraifden Gefcichte mit jener der benachbarten Staaten bas Dafe on Diefer legtern, und gewiffe Ber . baltniffe berfelben in verschiebenen Beitpuntten auf eine unzweifelhafte Beife bargethan; und eben biefes find die intereffanteften Data; Die Ramen ber Ronige und ob 1. B. Mimrod und Belus ober , Mardos tempad und Brobach ic. eine und biefelbe Perfon fenen, darüber mag ber Belthiftorifer gleichgültig weggeben. 2Bo aber bie bebraifden Radrichten uns verlaffen, da muffen wir freilich nothgedrungen gu ben Profanscribenten unfre Buflucht nehmen, und wohl auch berühmte Mothen und Mahrchen gur Ansfüllung leerer Raume brauchen.

Anmerkung 2. Die Auswahl ber gatten für voraustehende Safel ift nicht immer nach dem Grad ihrer historischen "Merkwürdigteit, sondern auch nach ihrer chronologischen Stellung gescheben, b. h. man hat gesucht, die tauglichften Stup-

(Beilage du G. 132.)

Veriode. 3. b. Belt.

Erftes John,

3249. 3250.

taufenb. 1, ž?

<del>##</del> 900.

Je erobert.

nes.

3261. Un 3263.

3270. **3288**.

3297.

3299.

3313. 3350.

3359.

3361. 3380. 3382.

iá. 3390. 3395.

3415. ms. 3424. 3425.

3446. 3450. 3455.

3459. 3474.

8475.

verjagt.

Spratus geb.

Ardonten.

Borbafter ? Rimmerier,

Ronfugius.

Regifugium

der Gelehrten zu verdanken haben, und welche noch dazu bei ihrem Uebergang auf spätere Geschlechter oder auswärtige Bölker durch Einfalt, Nationalftolz, oder Misverständnis der veientalischen Bildersprache auf die mannigfaltigste Beise gemodelt oder verunstale tet, und in neuern Zeiten noch durch Träume und Spsteme der modernen Philosophen und Theologen ungeheuer vermehrt worden sind.

Es läßt sich nicht verkennen, daß vor allen diefen verwerslichen Rachrichten sich die im ersten Buche
Mofes enthaltene Erzählung sowohl durch eine der
Bernunft und den ewigen Naturgefezen angemessenere Darstellungsart, als durch die unverfälschte Ueberliezferung auszeichne; und darum wird diese mosaische Urkunde, die man überdieß aus guten Gründen für die älteste unsers Geschlechtes erklären darf, immerdar, selbst vor dem Richterstuhl einer bloß wissenschaftlichen von allem religiösen Unsehen wegblickenben Rritit, Beifall und Uchtung finden.

11. Daffelbe Urtheil gilt in Ansehung der Urgefchichte ber Menschen. Auch bier baben bie
mosaischen Erzählungen einen so offenbaren Borgug vor jenen aller sogenannten Prosanscribenten,
baß man ihnen einen, wenigstens vergleichungsweise,
boben Grad von Glaubwurdigteit nicht absprechen
kann.

111. Aber allmählig verläßt Dofes bas Gange bes Menfchengeschlechts, und beschränkt seine Ergablung auf die Schicksale seines, des hebraischen Boltes. Daffelbe thun die übrigen bebraifchen Schrifte fteller,

Reller, von denen ber Berfaffer bes Buches Sob, Jofua, Samuel, Gab und Rathan, (muthmaglich die Verf. des II. B. Sam.) David und Salomo, die Propheten und gum Theil Estra fur biefen Zeitraum gehören. Wir muffen uns nun nach andern Führern umfehen, und diefer Führer find wenige. Bor Erfindung der Schreibefunft fann feine eigentlis de gufammenbangende Gefchichte fenn, und erft am Ende diefes Beitraums murben die alteften noch übrigen Buder gefdrieben. Die Fragmente Ganduniaton's um 2500 ober 2800, Domers unicabare Befange um 3050, und gemiffermagen der Sontin's (um - ? - ) find - außer jenen Debraern und eint gen Dentmalern und Infdriften , vorzuglich in Megnye ten - Die einzigen noch vorbandenen unmittelbas ren Quellen fur die Geschichte por Eprus; und es muffen die Schriftfteller der folgenden Zeitraume, bie aus - nunmehr langft verlornen - Urfunden und Dentmalern noch ichopfen mochten, ihre Stelle vertreten. Berobot um 3540. Dipborus Siculus um 3920, Rifolaus von Damastus um 3950. Inftins Auszug aus Trogus Pompejus Gefoichte um 160 nach Chr.; Sextus Jul. Africa nus um 228, Eufebins † 340, Panl. Drofins um 414, Caffiodor um 563, Georg der Som celle um 800 u. a. m. find diefe mittelbaren Quellen der allgemeinen Geschichte, ju denen noch für die Beschichte einzelner Bolter verfciedene andere tommen, die wir gehörigen Ortes anführen und beurtheilen werden; fo wie auch bie wichtigern ber bier genannten andersmo gwedime p. Rotted 1ter 28b.

figer; als bei biefer vorläufigen Anzeige, ihre Bur-Digung finden.

## 3 meites Rapitel

### Chronologie. \*)

Dier berricht undurchdringliches. Duntel und end-Infe Bermirrung. (S. Ginleit. G. 39 ) Bei der moralifden Unmöglichfeit, bamit jemals ins Reine zu tommen, bleibt uns nichts Anderes übrig, als burch eine konventionelle Jahresbestimmung für die nach ib. rem, moglichft forgfältig ernirten, Beitverhaltnig geordneten Kalten bem Gebachtniß und ber Imagination gu Dulfe au tommen. Unfer Fubrer fen Dionpfius Petavius: wir halten uns an ibn, oftere auch ba, mo wir Grunde batten, ibn eines grrthums gu geiben ; meil es uns zwedmäßiger icheint, bergleichen fleinere Berftofe unbemertt gu laffen, als durch angebliche Berbefferungen - melde benn bod wieder nicht allen gefallen murben - Die abidredende Denge dronplogifcher Spfteme gu vermehren. Darum haben wir auch das Alter der Batriarden nach Mofes Angabe als Zeitmeffer in der porfundfluthigen Belt beibehalten, ungeachtet wir jene Angabe teineswegs gu vertheibigen gedenten. Aber mag es mit jener Bab-

<sup>•)</sup> Bergl. Prof. Batich über bas Alter ber Erbe; in Brevers Grundriß der U. G. Frant's aftron. Grundrechnung der Bibl. Geich, und der aften Bölfer. Id elers Chronologie u. A.

lung mas immer fur eine Bewandtniß haben; es find andere Grunde vorhanden, der Welt eine mit jener' Berechnung so ziemlich übereinstimmende Dauer zuzusschreiben. Auch wird das Studium der Geschichte unnöttig erschwert, wenn in jedem historischen Werk verschiedene Jahrzahlen bei benfelben Begebenheiten stehen.

Bir geben gewöhnlich blog bas Jahr von Er-Schaffung der Belt an, weil mit demfelben für bas nämliche Guftem - auch jenes von Chrifte Geburt rudwarts, und jenes der julianifden Man giebe nämlich unfere Beripbe gegeben ift. Jahrzahl von 3983 ab; ober feze 730 bingu, bat man bas verlangte. Bon ber Gundfluth 14 gablen bietet wenig Bortheil an, weil dabei doch die Bablen in die Saufende fteigen. Bon Cbr. Geb. rudwarts debnt fic bas Gebiet ber beutlichern und reichhaltigern Geschichte freilich zu teinem vollen Sahrtaufend aus. Die Erleichterung, Die hiedurch fur bas Bedachtnif entfteht, lagt fich aber auch bei ber Mera von der Schöpfung gewinnen , wenn man in Bebanten die erften breitaufend Jahre abichneis bet, oder fein Augenmert und feine Reminifceng vorjugsweife oder fast ausschließend auf die nach bem Sten Jahrtaufend, alfo vom Jahr 3000 bis 3983 vortommenden Begebenheiten und Bablen wirft; und fonach bloß in dem fleinen Rreis von 083 Jahren fich einheimifc an machen braucht \*). Dabei wird bann auch die we-

<sup>•)</sup> Auch Job. v. Muller (Sammtl. Werte XI. Theil S. 46.) verwirft die Zählung von Chr. Geb. rudwarts.

gen der Unnaturlichfeit mubfelige und verwirrende rudgängige Zablung, welche bie frühen Begebenheiten mit großen, und die späten mit kleinen Jahrzahlen bezeichnet, vermieden. — Bur Erleichterung der dronvlogischen Uebersicht mag nebenftebende Labelle dienen.

#### (S. Tabelle.)

Unmertung 1. Bei diefer dronologifchen Tafel ift man , fo wie bei ber ausführlichen Gefchichte, vorzugsweise ben bebraifchen Beitangaben gefolgt, es gang unmöglich ift - Die Nachrichten ber Profane feribenten unter fich felbft und mit jenen in Sarmo. nie au bringen. Much ift burch die Berbindung ber bebraifden Gefdichte mit jener ber benachbarten Stagten bas Dafenn biefer legtern, und gemiffe Ber . baltniffe derfelben in verschiedenen Beitpunkten auf eine unzweifelhafte Beife bargethan; und eben biefes find die intereffantesten Data; die Ramen der Ronis ge und ob 1. B. Mimrod und Belus ober, Mardos tempad und Brodach ic. eine und Diefelbe Perfon feven, darüber mag der Belthistorifer gleichgültig weggeben. Bo aber bie bebraifden Radrichten uns verlaffen, da muffen wir freilich nothgebrungen gu ben Profanscribenten unfre Buflucht nehmen, und mobil auch berühmte Mythen und Mabren gur Unsfüllung leerer Raume brauchen.

Unmerkung 2. Die Auswahl der Fakten für voraustebende Safel ift nicht immer nach dem Grad ihrer historischen "Merkwurdigkeit, sondern auch nach ihrer chronologischen Stellung gescheben, d. h. man hat gesucht, die tauglichsten Stuje (Beilage zu S. 132.)

Deriode. 3. b. Belt.

Erftes Johr. taufenb.

> 3249. 3250.

æ? 雄 900

34 erobert.

Ardenten.

nes.

iá.

3261. 3263. Un

3270. 3288.

3297.

3299.

3313.

3350. 3359.

3361. 3380.

3382. 3390.

3395.

3415. us. 3424.

3425. 3446. 3450.

3455. 3459.

3474.

3475.

verjagt.

Spratus geb.

Bordafter ? Rimmerier,

Ronfugius.

Regifugium

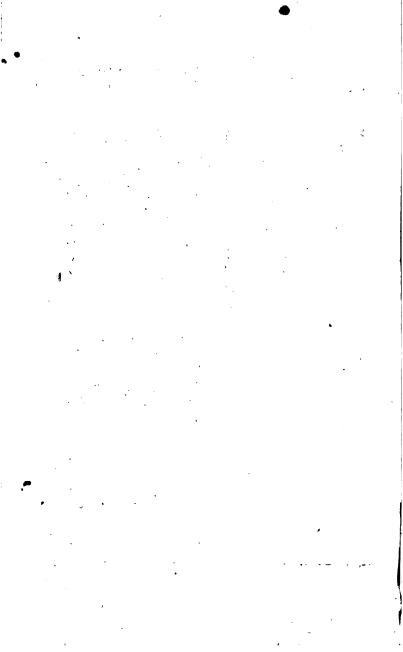

punkte für das Gedächtniß, und dazu vorzugsweise solche Begebenheiten auszuheben, an welche sich durch eine leichte Ideenverbindung die möglichst größte Mense der übrigen anreiben, und so in der Imagination die Tabelle vervollständigen ließe. So wird z. B. durch die Argonauten nicht nur Jason, sondern auch Derkules und Theseus, daher auch Minos 2c. fixirt. Die » Derakliden weisen auf eine Hauptumwälzung der meisten griechischen Staaten bin, und es wird ihr Name von selbst auch Tisamenos und Rodrus, und die Stiftung der ärlischen und sonischen Rolonien u. s. w. im Gedächt, niß hervorrusen.

Anmerk. 3. Erfindungen kommen nur we, nige in der Tabelle vor; theils weil von den meisten (in dieser Periode) keine genaue Zeitbestimmung vorliegt, theils weil die Tabelle mehr für das Gedächt, niß als für den Verstand, d. h. bloß zur Erleichtezung der chronologischen, nicht der höhern welt, bistorischen Ueberschauung entworfen ist. Diese leztere soll der Leser aus dem Gesammtinhalt des Buches nehmen. Auch wird, ohne besondere Angabe, durch eine leichte Ideenassociation manche Ersindung, oder ihre Verpstanzung, mit einem Namen oder einem Faktum in der Imagination verbunden; als Radmus, Auswanderung der Phokäer 2c.

## Drittes Rapitel.

Som füdlichen Abhange der Gebirge Doche aftens und vom tafpifchen und ichwarzen

Meer alles Land bis jum mittellandischen und indifden - ja bis jum dinefischen Meer berab, doch fo, daß Indien wenig, und China gar teinen Theil nimmt an den Greigniffen der übrigen Belt, dag von Arabien blog der nördliche Theil ericheint , und noch manche Strecke bes innern Affens bloft im Dammerlichte fich zeigt; weiter in Ufrita ein großer Theil ber Rordfufte; vorzüglich aber bas aludliche Rilthal; von Europa endlich faft alle Ruftenlander und Infeln bes Mittelmeeres, insbefonbere Griechenland und Stalfen; dazu gang im hintergrund bier die ode Beimath der Celten und Scythen und dort äthiopische und libysche Sandwuften - - bas ift ber Umfang ber Canter, pon benen bereits in diefem Beitraum mehr ober mes niger Runde erschallt. Aber febr ungleich ift ber Untheil, ben ihre Bewohner an bem allgemeinen Bang ber Ereigniffe nehmen. . Ginige, wie die Chinefen, find pollig lodgetrennt von bem übrigen Bolferfpftem; pon andern, als Indiern, Methiopiern, Celten und Gopthen, erfcheinen nur gerftreute, flüchtis ge Spuren des Dafenns. Biele find flein und fcmach die Bollerschaften Urabiens, Rlein. affens, ber fprifchen Rufte, Italiens; jeboch mehrere unter ihnen burch Biffenichaft , Religion, oder Sandel berühmt, als Jonier, Debraer, Phonigier. Ginige find erft im Ber-Den, oder bereiten fich erft bie Mittel ihrer funftigen Große - Rarthager, Romer, Grie. den; andere aber haben fich bereits gur Berrichaft binaufgefdwungen, ja jum Theil ihre glangenbe

FV. Rap. Allgemeinfte Geftalt ber Belt. 135

Rolle icon ansgespielt; in welche Rlaffe Megypter, Babylonier, Affprer, und die am Schluß bes Beitraums hervortretenden Med operfer geboren.

## Biertes Rapitel.

Allgemeinfte Geftalt ber Belt.

S. 1. Charafter bes Beitraums.

Bas aus der Zusammennehmung aller einzelnen Thatfachen eines Zeitraums als leztes und bochftes Ergebniß hervorgeht, macht seinen Charafter aus; benn hierin besteht eben seine eigenthumliche Gestalt, wodurch er sich von allen andern unterscheidet, und als besonderes, für sich bestehendes Ganzes darstellt.

Als Sauptzug der vorliegenden ersten Periode fällt ihre Dunkelheit auf. Die beiden ersten Jahrtausende sind völlig ode. Einige wenige Sasgen, jede weit von der andern getrennt, schweben und vor, und Entfernung und Finsterniß hindern das Erkennen, ob es wahre, oder Traumgestalten sepen. Auch im dritten Jahrtausend und bis zum Ende der Periode währt die Dunkelheit fort, nur hie und da von zweiselhaftem Dämmerlicht unters brochen, und langsam in des 4ten Jahrtausends erzster Halfte zum andrechenden Tag übergehend. Zwar mehren sich hier die Erscheinungen, aber ihr Charalter bleibt das Schwankende und Wunder, bare, ähnlich den Bildern, die uns gerne bei früster Morgendämmerung träumend oder wachend vor

Phantafie und Mug' worübergieben. Saft Alles , was noch von Bolfergeschichten Diefes langen Beitraumes ubrig blieb, ift Sage und Mythe, oder es find wenigftens die eigentlich biftorifden Radrichten mit jenen verwebt, und durch bilderreichen Bortrag, durch fombolifche Ginfleidung großentheile unverftandlich geworden. Gleichwohl geht aus der Berbullung Ginis ges erfennbar bervor, und es ftellt uns diefes bie Wolfer und bas gange Menfchengeschlecht in bem Bu-Rand ber Rindheit oder bes unmundigen Alters bar. Seine Entftebung, feine allmählige Mus. breitung über die Erde liegen, wiewohl in fcwinbender Ferne, por uns, und Alles bezeichnet ben neuen Antommling. Soon erbliden wir beutlich bie Unlagen ju Allem, mas Gutes und Bofes im Menfchen ift; aber die Entwidlung berfelben ift noch unvollendet. Gefund und ungeschwächt an Rorper und Seele ermacht ber Menich jum Gefühle, feiner Rraft, und außert fle jugendlich rafch und unbefangen in mannigfaltiger Sphare. Roch ift er arm an Erfab. rungen, noch faft gang Ratur, nicht febr gebildet noch perbildet, und größtentheils in der Mitte gwifchen Bermilderung und Rorruption, Dennoch bat feine Erziehung bereits begonnen; naturliche Bedrangniffe und felbstgefcaffene Leiden baben ibn gum Rachdenfen gebracht, und er bat feine erblichen Rrantheiten. Die ewigen Quellen feiner Roth, ertannt - Gelbftfucht und Ginnlichfeit, Auch bat er icon nach Sulfsmitteln bagegen gerungen; er bat ber feinbfeligen Bereinzelung und ber gefeglofen Freis beit entfagt, ift Burger geworben , und bat fein Gemuth aufgurichten gefucht burd ben Blid auf die uberfinnliche Belt. Aber neue Leiden bat er fich burch Beides bereitet; er ift abmedfelnd ber Anarchie und ber Despotie Opfer geworden, und bat feine beiligften Abnungen gegen blinden Babn vertaufcht. baben feinen aufftrebenden Berftand unterbrudt, und Fürften haben Bolter wie Beerden behandelt. Schon find Bolferrauber, Eroberer, Grunder von Beltrei. den aufgestanden, und die Bertebrtheit ber Denfchen hat ihnen Beibrauch gestreut. Rur ein fleines Bolf - Die Juben - bewahret fummerlich bas Rleinod ber reineren Gottesverehrung, und ein anderes - bie Phonigier - giebt die Friedensfunfte dem Rubm bes Rrieges por. Much find, befonders im Aben de land, verschiedene - wiewohl unbehülfliche - Berfuche fichtbar, eine freie, rechtliche Berfaffung gu erringen. Dierin, und fonft noch vielfältig zeigt fic icon bie flimatifche Ginwirfung, Die ben Moraenlander trag und ungeduldig, den Abendlander regfam und felbstftandig macht. In dem marmen, gesegneten Drient ift ber Mensch gum Genug und gur Rube geneigt; Duge führt ibn frubgeitig gur Dalbtultur, Runfte und Biffenichaften verfconern fein Dafenn: aber er entidlummert auf ber Mitte bes Beges, ober geht gur Beichbeit und Henwigfeit über; indeß im faltern Abendland Die Doth Die Rrafte wedt und fpornt, und bas Ertennen ber eigenen Rraft bem Charafter Festigfeit und Burde ertheilt. 3war viele Stamme fangen bier an gu vermilbern, doch bleiben fie ungeschmacht und bes Buten empfänglich. Much betreten mehrere mit

Sind die Bahn einer reineren Rultur, und im ausermablten Griechen land und in Stalien wird wemenigstens der Boden bereitet, auf welchem spater, aus fremdem Saamen, die schönste Bluthe der Auf-Flarung und Civilisation bervorsproffen soll.

#### S. 2. Summe der politischen Begebenheiten.

Bor ber Epoche, in welche Mofes den Thurmban von Babylon fegt, fonnen wir Michts von eigentlis den Staaten ergablen. Denn nur dunkel ift bei ibm bas Dafenn mabrer burgerlicher Bereine in ber vorfündfluthigen Belt angezeigt, und nach ber Ueberfowemmung icheinen die Roachiden bis zu ihrer Eren. nung in blos patriarchalischer Berfaffung geblieben gu fenn. Much reichen die verftandlichen, und noch einis germagen annehmbaren Nachrichten ber Profanscribenten nicht bober binauf; und die erften Reiche, Die im Dammerlicht der Borgeit fur uns fichtbar werden, find iene, die am Euphrat und Tigris und am Ril fich bildeten. Bon biefen mag wohl Megnpten guerft jur Bluthe und Dacht gefommen fenn, aber wiewohl es auch bier nicht an innern und außern Sturmen feblte, und eingelne friegeluftige Regenten aufftanden - überhaupt bat boch bas agpptie. fche Boll fich mehr nur auf fein eigenes Cand befchrantt, und erft unter ber legten Saitifch en Dynaftie baufigeren Bertehr mit bem Musland in Rrieg und Frieben gepflogen. Allein bamals mar feine Große fcon gefunten, und es erlag unter Dechao und Dfammenit (Diefer legte erft im folgenden Beitraum) im ungleichen Rampfe gegen die aufstrebenden Monarden Mittelafiens.

Dier hatte fich ichon frube ber friegerische Geift geregt. Die Sagen von Nimrob, dem gewaltigen Sager, und von den Beltfturmern Rinus und Ge. miramis u. f. w. beuten barauf bin - was phne, bin die Unalogie der übrigen Geschichte lebrt - wie burch Gewalt und Schreden die Menfchen jum Staats. perein gezwungen, und fleine Sorden durch Krieg unabläffig weiter greifende Unmagung endlich übermächtig geworben find. 3mar ift es unmöglich. bei ben dronologischen und historischen Biderfpruchen ber Quellen - Die Schidfale und mechfelnden Dacht. perbaltniffe Affpriens, Babplons und Diens gu bestimmen; aber es icheint, daß zuerft die Affprer weit bin - bis nach Battrien, vielleicht bis Indien - geberricht haben. Gine Revolution, Die unter Gardanapal fich gutrug, mag ben Unlag gur allmähligen Bildung breier getrennter Reiche gegeben baben, unter benen Renaffprien anfangs wieder bas gewaltigfte war, aber burch bie vereinte Macht bes aufblubenden Dediens und des unter dalbaifden gurften neu erftarften Babplons gu Grunde gieng, worauf Diefe Landermaffen alle, burch eine abermalige Ummalgung, ju einem großen Reiche, bem Ded operfifchen, vereint murben.

Die herrschaft Neuasspriens und Neubabylons, bie jezt der Perfer erbte, hatte sich auch über Gp. rien, Phonizien, Balaftina und die arabifche Grenze erstredt. Die fprischen Fürstenthumer, fo wie die Reiche Juba und Ifrael - in melde der bebraifche Staat, nach furger Bluthe, gerfallen, mar - mochten ihren Ruin ber Entartung bes Bolles, und den unablaffigen Reindfeligfeiten aufdreiben , modurch fie fich gegenfeitig fomachten; Phonigien, das jedoch fich fpater wieder erholte, war gefallen , weil naturliches Recht und wohlerworbener Rubm , Liebe bes Friedens und nugliche Emfigfeit nicht ichugen mogen vor bes gewaltigen Eroberers Schwert. Daffelbe erfubren die minder machtigen Bolter der iconen und großen Salbinfel Rleinaften, unter ihnen die blubenden griechifden Pflange ftabte - welche insgesammt von bem friegerischen Endien verschlungen murben, nnd bann mit diefem bem noch ftarfern Berferreich anbeim fielen. bemmte bas Meer beffen weitere Ausbreitung; ware fonft auch bas folechtvereinte Griechenland feine Beute worden. Denn noch batten die fleinen griechischen Sorben taum angefangen, fich ber Barbas rei gu entwinden, noch batten fie - Die Berftorung von Troja ausgenommen - faum einen Beweis von Rationalfraft gegeben. Aber ein reges Leben, einen fühnen Belbenfinn batten fie icon gezeigt, Freibeits . und Baterlandeliebe waren unter ihnen ichon boch aufgelodert, vorübergebende und theilmeife Bereine batten fie abnen laffen, mas bas gefammte Griechenvolf vermögen werbe, und Sparta und Athen hatten bereits den Grund gur funftigen Große gelegt.

Minder wichtig ift die politische Rolle, welche in diefem Zeitraum die weiter gegen Abend mobnenden Böller — in Italien, Sigilien, Africa, spielen. Raum wird Rom genannt, und Rarsthago, wiewohl bereits machtig, entruck die Dunstelheit seiner Geschichte unserem Blick. In noch böberem Grade hat dieses in Ansehung der weit ausgebreiteten Eelten, Scythen, Aethiopier und Indier statt, mit deren vielumfassender generischer Benennung geographische Unkunde die vier Enden ber Welt bevölkerte; und China, wiewohl sein Daseyn ins höchste Alterthum erweislich hinaussteigt, ist für das System der alten Beltgeschichte gleichsam gar nicht vorhanden.

Berfeinte Staatstunft, Rombinationen einer weit hinaussehenden Politit, vielseitiges Ineinandergreisen der Nationalverhaltnisse durfen wir in dem Rindesalter der Menscheit und der Staaten nicht suchen. Jedes Wolf geht so ziemlich seinen Gang für sich, unbekümmert um alle anderen, die nicht in nächster und fühlbarster Berührung mit ihm stehen. Darum giebt es wohl schon einzelne, zum Theil gut berechnete, sogar kunkliche Berhandlungen, aber Spsteme der Politik noch nicht, und — wiewohl der Dandel bie Berührungspunkte vermehrt, — wenig Bölker treiben noch großen Dandel; den meisten gilt Leidenschaft für Staatsinteresse, und ihre Politik ist das Schwert.

# 3 weiter Abschnitt.

Detaillirte Geschichte bes erften Zeitraums,

Erftes Rapitel,

Borfündflutbige Belt.

S. 1. Entftebung der Erde.

Db die Welt und unfere Erde dem blinden Bufall, oder ber todten Rothwendigfeit, oder einer meifen Allmacht ibr Dafenn danke, ift eine mehr ber Phis losophie ale der Geschichte angeborige Frage, Die jeboch fur Jeben , ber ein Berg im Bufen tragt , und feinen Sinn nicht verschließt vor der Berrlichteit und Parmonie der Ratur, von felbft fich beantwortet. Aber ungereimt mare es und anmaßend, Art und Beife bes Shaffens, wie fie ber unendlichen Rraft am wurbigften fen, bestimmen ju wollen, thoricht, die anbetende Bewunderung blog dem unmittelbaren Bervorrufen aus dem Richts gugumenden. Die Ratur ift, fo weit unfere Blide reichen, ein Reich ber Bermand. lungen; unablaffig ichafft fle Reues aus demfelben Stoff, und mas in einer Gestalt zu Grunde gieng, bas erfteht verjungt in einer anbern wieder. Benn aber in diefen Berten und in den Gefegen, wornach fle fic bilden, Zwedmäßigleit und Beisheit erfcheint, verfunden fie nicht gleichmäßig eine weise Schopferfraft, ob fie ploglich oder ob fie allmählig bervorgiengen? -Demnach wird die Bernunft auch ohne weitere Rachweisung es als möglich und glaubwurdig erten.

men, bag unfere Erde ober ihre Gestalt gum Bohn, plag des Menschengeschlechtes eine — vielleicht langfame — Geburt der Zeiten fep, und die aufmerkfame Betrachtung der Erdstruftur wird diese Muthmaßung gur Gewißheit erheben.

Denn offenbar ift die Erde unendlich alter als bas Menschengeschlecht. Gie tragt in ihrem Innern und auf ihrer Dberflache Die untruglichften Spuren mannigfaltiger Umftaltung, und es find auf ihr unläugbar mehrere Belten oder Befenreiben untergegangen, bepor jenes Gefchlecht jum Dafenn ermachte. Mus den verschiedenen Lagen und Schichten der Erdrinde, in benen, in mundervoller Abmechslung, die Spuren jegt von Feuers ., jegt von Baffergewalt, und jegt Berfteis nerungen von Pflangen und Thieren fich geigen, gu welchen man vergebens ein lebendes Urbild fucht, aus ben Maffen von Seethieren und Seegemachfen, Die auf mancher Gebirgebobe verfteinert liegen, aus ben Bertrummerungen ber Berge, der Infeln und ber Meergestade, und aus vielen andern geognoftischen Babrnehmungen baben Raturtundige auf's unwidersprechlich. fte jene wichtigen Gaze bargethan, und zugleich erwiefen, daß unfere Erde einmal - mabricheinlich unmite telbar vor ihrer legten Sauptumftaltung - ein Alle und alles Cand Meeresboden gemefen. Diean, Bie aber biefer All = Dzean fich verloren, wie allmab. lig aus feiner Tiefe das trodene Land emporgesties gen, und auf demfelben die neue vegetabilifche und animalische Ratur erwacht fen - barüber vermag ber fcarffinnigfte Forfder mehr nicht als Muthmagungen ju faffen. Mofes ergablt uns alles

das genau und umftandlich mit der Zuverficht des Sebers, und es läßt fich nicht verfennen, daß feine Darftellung, fo popular fie im Bortrag und in Bildern ift, nach einer freiern Erflarung wirflich einen tiefen Sinn und philosophische Bahrheit enthalte.

Denn, nachdem er bie Schöpfung bes Beltalls burch ein bochftes Befen, wie einen feinen Beweis mit fich führenden Gag nur furg vorangestellt, und die früheren Revolutionen des Erdballs, wodurch er » ungeftalt und leere und ein All-Dzean worden, leife angebeutet; beschreibt er, wie der über ben Baffern fcwebende gottliche Geift allmablig Die Elemente geschieden, und die jeugenden Raturfrafte entfeffelt babe, alfo, daß, nach lange gedauerter Gegeneinan-Derwirfung Derfelben - jur leichtern Ueberfchauung wird fie in feche Berioden (Lage) unterfchies ben - Die beutige Bestalt ber Erbe und ber Erb. gefcopfe nach des Schöpfers Billen in ihrer Bollen. bung bervorgieng. Reine Borftellungsart fonnte gemäßer der Unalogie der uns befannten Raturgefege fenn, als bag von allen Elementen bas Licht, bas feinfte, regfamfte, lebendigfte berfelben, querft fich entbunden, und bierdurch jur Scheidung und Thatigfeit der übrigen den machtigen Unftog gegedaß hierauf die leichten Dunfte dem Mu. Djean entstiegen, und die Atmosphäre gebildet, bann aber, als theils hiedurch, theils burch tieferes Berfinten in die Erdrinde die Gemaffer fich vermindert, allmählig ber Urfels und um ibn ber ber vielgeftaltige Riederschlag, mitunter auch ber vulfanisch aufgeaufgemarfene Grund des Djeans, die Fluthen deffelben gu überragen begonnen. Jest bestimmte sich das Berbältnis der Erde zur Sonne und zu den übrigen Beltkörpern. (Burde sie vielleicht jest erst, daibre Pauptmassen geordnet waren, der befruchtenden Einwirkung der Gestirne empfänglich? oder trat sie vielleicht jest erst. — da sie etwa früher sometenartigausschweifte — ibre regelmäßige Rotation und Laufbahn an? — Genug, es erwachte auf ihr das Pflauszen und das thierische Leben, und alle Räume, alle Elemente der Erde wurden mit Geschöpfen erfüllt.

Als aber die Erdenschöpfung vollendet, und auch ihre Rrone — ber Mensch — geschaffen mar, barubte Elohim und fouf nicht weiter, Dia er ift, set her der deutungsvoll hinzu, Duf dem Schauplaz, der Schöpfung so verborgen, als ob Alles sich selbst bervorgebracht hätte, und in nothwendigen Generationen ewig also gewesen ware. — Abermals ein tiefer philosophischer Sinn, auch abgesehen von der praktischen Bohlthätigkeit einer Lehre, die, wie vermög göttlichen Rechtes, dem elendasten Stlaven und selbst den Lastthieren den siebenten Tag zur Ruhe schenkte.

#### S, 2. Entftebung bes Menfchen.

Und nun die Entstehung des Menschen, des herrn der Erdenschöpfung, und ihres legten Zweckes — wie sinnvoll ift fie geschildert! aus Erde wird er geformt, denn seines Leibes Grundstoff ift Erde, aber die vernünftige Geele, die jener beherbergt, ift gottlicher Abkunft — wie ein Muse

fing des himmlifden Geiftes, und biefem abnlich. Stone wird eine Lebensgefährtin ju Theil, die Rleifc pon feinem Rleifch, und Blut von feinem Blut ift , Damit fle auch fortan von ibm ungertrennlich , und wie Ein Befen mit ibm fep. Ber mag vertennen, bag mir Alle von ibm, bem Erdmann (Abam) und von ibr, ber Lebendigen (Eva) abstammen, da wir; Alle die nämliche Ratur und Befenheit und Bestima: mung baben? Gelbft Diejenigen, die fie blog fur allegorifche ober fombolifche Befen balten, muffen bie phie lofopbifche Babrbeit ihrer Charafteriffrung erfennen ; und es ift icon, und bient ben Bernunftsideen von Recht und humanitat jur wichtigen Stuze, fich Die: Meniden alle als von Ginem Stammvater entfprungen, Daber ale Bruder , und ale gleiche Genoffen eines gemeinschaftlichen Erbes vorzustellen.

Mit gleicher philosophischer Babrbeit wie die Entftebung ift auch die Befchichte ber erften Menschen ergablt. Ihr erfter Wohnfig mar ein Garten, alfo ein mildes, gefegnetes Cand, wie es der neugeborne Menich - ohne Runftfer. Erfahrung - jur Friftung feines Datiafeit und fenns bedurfte. Bereinbar mit diefem Ginn ift die weitere freundliche Deutung, wornach, wie Berber fagt, Diefer Bug ber Tradition, fo wie die sgange Unlage unferer Ratur beweifet, daß ber Denfc nicht gur Bildbeit, fondern gum fanfsten leben geschaffen fen, und alfo ber Schopsfer, ba er ben 3med feines Gefcopfes am beften stannte, ben Menfchen wie alle andere Befen sgleichsam in feinem Glement, im Gebiet ber LeDenbart, für die er gemacht ift, erschaffen babe. Mach die geographische Lage des Paradieses wird
alfo beschrieben, daß der unbefangene philosophische Geschickschreiber der Menscheit darin die Stelle ertonnt, wohin er selbst den Urstz unseres Geschlechtes
sozt. Ein östlich von Borderasten gelegenes Gebirgsland, welchem mehrere mächtige Ströme entsließen;
also die mittlere Strede Dochasiens, von der, nach
den Forschungen der Naturkundigen, die meisten sur
den Wenschen wichtigen Pflanzen- und Thiergeschlechter
stammen, sonach vorzüglich geeignet zur ersten Deimath des Menschen selbst, so wie zum Centralpunkt
seiner weitern Ausbreitung.

# S. 3. Erfte (fombolifde?) Menfchengefdicte.

Aber bald verlor sich bie paradiesische Unschuld. Bon ber Schlange verleitet, genoffen unfere erften Eltern die ihnen verbotene Frucht des Baumes ber Ertenntniff, und wurden dafür durch die Bertreis bung aus Eden und andere phyfifche Uebel , endlich auch durch die Berhangung der Sterblichfeit beitraft. Bielfältig find bie Deutungen Diefer Ergablung, wies wohl auch manche, noch beut ju Tage, fich an ben wörtlichen und buchftablichen Ginn berfelben balten. Richt befriedigend ift die Annahme einer giftigen Frucht, die auf natürliche Beife fo verderbend auf Rorper und Seele eines gangen Befolechtes fur alle Beiten gewirft babe. Bu abstraft und unangemeffen der naturlichen Ginfalt, die Do. fes Perfon und Beiten charafterifirt, ift die Erflarung der Rantifden Schule, wornach bie

Mothe als eine symbolische Darstellung oder als ein Eingeständniß der Unerflarbarfeit von Urfprunge bes moralischen Bofen in der Menfchennatur angufeben fen, indem der Menfc, ben wir als urfprunglich gut annehmen muffen, und boch in der allererften Erfahrung icon als bofe (d. b. mit verfehrter Gefinnung oder fehlerhafter Unterordnung fei. ner praftischen Maximen) erblicen, in Diefer Mythe als burch ein brittes außeres Befen, ben Teufel nämlich, verberbt bargeftellt merbe. - Es bietet fic aber, wenn wir die Bemühungen fo vieler Bolfelebrer und Schulen beobachten, Die Erfahrung der ungabligen Uebel in der Belt mit der Idee eines allweisen, allgutigen und allmächtigen Schopfers ju vereinbaren, bie ungezwungenfte Auslegung jener mofaifchen Mythe von felbft bar. Gie ericheint nämlich biernach als ein Philosophem, welches bas physische Uebel nur als Folge und Bestrafung bes moralischen Bofen barftellt. Sonach abnlich ber Buchfe Pandorens und mehrerer andern eine gleiche Tenbeng geigenden Mythen verschiedener Bolfer. Mber Die mpfaifche jeichnet fich abermals burch finnvollere und Bilder aus. »Ein einziger verbotener >Baum ift im Paradiefe, . fagt Derber febr fcon, Dund biefer Baum tragt in ber Ueberredung ber » Solange, die Frucht der Gotterweisheit, nach ber Den Menfchen geluftet. Ronnte er nach etwas Do-»berem geluften? tonnte er auch in feinem Falle mehr geabelt werden ? . - Auch ift es gang philosophisch richtig, die Ertenntnig als die Duelle Des Bofen gu bestimmen, ba es ohne Ertenntnig,

d. b. ohne Freiheit, welche die Erfenntnis voraus fest, nur in ft in tartiges, aber fein moralifdes Gutes und Bofes giebt; es fällt übrigens von felbst auf, daß die Strafen der Sunde, so wie sie Mosses anführt, nach den Kinderbegriffen seines Boltes gemodelt sepen; benn Mühe und Arbeit sind, unserer Ratur nach, die Bedingung des wahren Genusses, und der Tod ist für den denkenden Geist die Ankundigung der Freiheit.

#### S. 4. Rottsegung.

Mit trubem Blid verfolgen wir die Urgefdichte ber Menichen. 3hr erftes Blatt befledt ein gräßliches Berbrechen - Brudermord. Gollte der ehrwürdige Mofes auch bier mit Treue gemalt baben? Goll. ten Rain und Abel - falls fie bloß allegorische und nicht biftorifche Befen maren - ale Reprafentanten bes gangen Gefchlechts, ibr feindfeliges Berbaltnig als Darftellung unferes allgemeinen Raturguftandes gelten tonnen? - Leider muß bier ein trauriges 3a! unfere Untwort fenn. Es ift philosophisch mabr, und, mas auch gutmuthige Schriftfteller bagegen einwenden mogen, die Geschichte ber Bolfer bestätiget es gur Benuge, bag bas naturliche (außergefellichaftliche) Berbaltnig bes Menichen jum Menichen ein Buftand bes Rrieges Aller gegen Alle fep, mo Reiner einen andern Richter über feine Forderungen und Unfpruche erfennt, als feine Gelbitfucht, und feine Garantie bat für das, was ibm gebührt, als feine phyfifche Rraft. Bie tonnte man fraftiger biefes Berbaltnig ber bluttriefenden Freiheit malen, wie abschreckenber

es barftellen, als durch die Scene des Bruber-

Das Gefühl der Bedrängnisse eines solchen Rriegszustandes ist es, was, nach der Lehre der Philosophie, die Menschen in hürgerliche Vereine treibt. Spuren solcher Vereine, schon in der vorsündstutbigzen Welt, liegen in der Absonderung der Sewerbe, in der Anlegung von Städten, in dem Vorzuge der Kinder Gettes vor den Menschenkindern. Wohl mochten auch bald aus übelgeregelter Versassung Tyrannen empor kommen, die mit der Stärke der Faust und der Schärfe des neuerfundenen Schwertes noch das Ansehen des Perrschers verbanden, und die Untersdrüdung des Geschlechtes zu verewigen drohten.

Dieß Alles ift in der Natur gegründet, aber sollte es tein Befremden erregen, daß aus dem Stamme Rains, des von Gott Berfluchten, Erfindungen und Rünste, die Segnungen des Erdenlebens, hervorgiengen? Wenn wir bemerken, daß diefer Stamm den Ackerbau trieb, mährend die Sethisten Nomaden blieben; wenn wir, weiter die Berbannung Rains in minder fruchtbare Gegenden, wo die Noth zur Ersindung spornen mußte, vor Ausgen behalten, so wird auch dieser Zug der Tradition uns philosophisch wahr erscheinen.

## S. 5. Lebensbauer ber Patriarden.

Allmählig geht die fombolische Darftellung in eigentlich bistorische über, und eben so allmählig verwandelt sich bei Moses die Geschichte ber Meuschheit in jene seines Boltes und bes Stammes,

nan welchem es ausgieng. Zwei große allgemeine Begebenheiten ergablt er noch, die Gundfluth und -bie Bolfergerftreuung. Ueber beide ift uns icon bie Abborung mehrerer hiftorifder Zeugniffe vergonnt; -barum muß es von bobem Intereffe fenn, fie etwas naber und fritifd ju beleuchten.

Diefer Beleuchtung mag noch die furge Berub. rung ber Frage vorangeben : was wohl von ber unaebeuren Lebensdauer der Patriarchen, nach Dofes Bablung, ju halten fen? Man bat fich viele Dube gegeben, fie mit physitalifden, biftorifden und fritischen Grunden in Sarmonie ju bringen. Unfere Antwort besteht furglich darin: Wenn die Berfechtung folder Ungaben gur Befeftigung unferes religiöfen und tirchlichen Softemes nothwendig ift, fo mogen bie Bottesgelehrten ihre Erflarung und Rechtfertis aung auf fich nehmen. Die philosophische Beichichte wird entweder ganglich bavon abstrabiren. aber fie nach ben namlichen Grundfagen murdigen, als ph fie im Schufing ober Bedam ftunden.

# Zweites Kapitel.

Sundfluth und Boltergerftreuung.

S. 1. Beleuchtung der Sage von der Roadifden Fluth.

Mls die von der rechten Bahn abgefommene Menfcheit durch groben Ginnengenug und Digbrauch der Gewalt in unbeilbares Berderbnig gu finten drobte, da beschloß Gott, sie durch eine allgemeine

### 150 II. Rap. Gundfinth und Wolfergerftreuung.

Ueberschwemmung zu vertilgen. Durch anhaltende Regenguffe, und durch die berstenden Quellen des Dzeans schwollen die Basser bis über die Scheitel der Berge an, und alles Lebendige gieng in den Fluthen zu Grunde, mit alleiniger Ausnahme Noah's, der mit friner Familie und einzelnen Paaren von jeglichen Thiergattung auf einem Schiffe sich rettete, das er nach erhaltener göttlicher Weisung erbaut hatte.

Ueber diese hebräische Sage ist unfäglich viel und mit erstaunlichem Aufwand von Fleiß, Gelehrsamkeit und Scharffinn geschrieben worden. \*) Das Intereffanteste davor läßt sich auf folgende Punte guruckführen:

- 1) Die bifterifche Bahrheit einer großen Ueberschwemmung um jene Zeit, in welche Mofes die Sundfluth fest, icheint durch übereintreffende Gagen mehrerer anderer Boller, vorzüglich durch die von Berofus erhaltene, der hebraischen auffallend abneliche babylonische Sage überzeugend erwiesen zu finn.
- 2) Man bat hieraus auch die Allgemeinbeit ber Ueberfcmemmung behauptet; ju diesem

<sup>\*)</sup> Außer den, mehr oder weniger ängstlich, orthodoren Schriftstellern, deren Zahl Legion ift, vergl. jumal: Neber den Mythus der Sundstuth von Philipp Buttmann. Berlin 1812. Dann überhaupt über die Urgeschichte der Erde: Ballen stedt, die Urwelt, oder Beweis von dem Dasenn und Untergang von mehr als einer Vorwelt. Quedlindurg und Leipzig. 1818 u. A

Behufe die Ueberfieferungen faft aller alten Bolter Raturrevolutionen gufammengeftellt, deraleichen ... felbit in abnlichen Sagen ber Japanefen, Chilefen, und mehrerer nordameritanifder Stamme die Bestätigung ber mofaischen Ungabe ge-Aber baraus, daß die meiften Boller von Ueberfdwemmungen gu ergablen wiffen, tann nicht gefolgert werden, daß fie von einer und eben ders fel'ben reden. In bem Jugendalter ber Erde, ba ber Streit ber Elemente vielleicht noch nicht völlig gefchlich. tet, bas Bett ber Strome noch nicht geregelt und binreichend vertieft mar, ba mochten bald bier balb bort gewaltige Ueberschwemmungen eintreten, und die Ueberfowemmung einer weiten Candesftrede, über beren Brengen binaus die geographische Runde ihrer einfaltigen Bewohner nicht reichte, mußte benfelben wohl gte eine Beltüberichwemmung - weil fie ibre Belt betraf - ericheinen. Aber ausgebehnter ift der Gefichtefreis des wiffenschaftlichen Forfders. Es mag berfelbe annehmen, bag einftens ber Euphrat und Tigris etwa burch baufigen Regen ober ben aufthauer ben Sonee ber armenischen Berge alfo angeschwollen feven, daß fle alle Rlachen von bem niedern Defopotamien oder wohl vom Rufe der grmenischen Berge bis ans Beltmeer, und pon ben fprifchen Bergen bis jum perfifchen Dochland überichmemmten ; ja dag um eben bie Beit auch ber Indus und Banges weit und breit aus ihren Ufern getreten fenen, - ohne jeboch ibre Bellen mit jenen bes Tigris ju vermischen; aber ein Mehreres wird er nach ben vorhandenen

Beweifen nicht glaublich finben; und mas j. B. bei ben griechifden Ueberfdwemmungen bes Dgyges und Deutalion (Die übrigens bei diefem Bolte fo berühmt als bei ben Debraern die Gundfluth waren) Die bekanntere Chronologie augenscheinlich lehrt, bag fle namlich nicht ibentifch mit ber Gunbfinth fepen, das wird er bei ben Bafferrevolutionen ande rer gander, felbft wenn fie ins grauefte Duntel ber Borgeit gurudtrefen, wie Die Ginefifche unter Dao u. f. w. aus allgemeinen phyfitalifden und bifto. rifchen Grunden gleichfalls behaupten ; er wird endlich bie mannigfaltigen Spuren von Baffergewalt auf unferer Erde (f. oben Rap. I. Q. 1.) feineswege ber fogenannten Gundfluth, fondern jenem vor Entftehung Des Menfchengefdlechtes über dem Erdforper gelegenen Ml. Djean jufdreiben, aus welchem burch die große Umftaltung, die Mofes unter bem Bilbe ber 6 Schöpfungstage aufführt, fich allererft das bewohnbare Rand erboben.

3) Bar die Sundsluth nicht allgemein, erstreckte sie sich nicht über alle schon damals bewohnte Länder, so ist Noah auch nicht der zweite allgemeine Stammvater der. Menschen, ja, selbst bei der Voraussezung des Gegentheiles fällt es aus, daß, je mehr der überschwemmten Länder waren, desto wahrscheinlicher auch die Rettung mehrerer Wenschen oder Menschenhausen auf den verschiedenen die Wasser überragenden Gebirgen sen Bon Eissuthen entrann, liegt die deutliche Sage vor. Er und Noah, so wie in spätern Zeiten Deutalion,

mochten aber wohl und mit gleichem Rechte fich für die einzigen Geretteten, und fonach für die einzigen Lieblinge der Gottheit balten. Eine minder ängstliche Andänglichkeit an dem, was in Mofes Erzählung enthalten schien — wiewohl die Urfunde bestimmt solches nicht einmal besaget, und nicht besagen kann, da sie mehr Geschichte eines Stammes als Weltgeschichte ist — wurde manchen zwecklosen gelehrten Jank über die Abstammung der Bölter besteitiget, und dem Ansehen der Urfunde, in wesentlichen Punkten, bedeutenden Bortheil gebracht haben.

4) Die meisten Rebenumstände, die bei ber mosaischen Erzählung der großen Ueberschwemmung vorkommen, hängen mit der Darstellung derselben als eines göttlichen Strafgerichts zusammen. Populär und zwedmäßig war diese Darstellung allerdings, zumal für die Debräer, die, wie Moses zur Genüge erfuhr, durch die Borhaltung der Strafruthe weit mehr, als durch die Joee der Pflicht und des Nechtes im Gehorsam konnten erhalten werden. Auch hat man es bis auf diesen Tag vielfältig heilsam für's Bolt erfunden, große Kalamitäten für göttliche Strafgerichte zu erklären; und endlich mag Jeder anerkennen: Eine in Sinnlichkeit und Stlaverei versunkene Welt ist and beres nicht werth als Vertigung!

## S. 2. Und jener vom babylonischen Thurmbau.

Db der Berg Ararat, auf welchem fich Roab mit feinem Saufe rettete, eines der armen i fchen Dauptgebirge ober vielleicht nur ein Gebirgszweig des

## . 356 II. Rap. Saubfluth und Bollergerftreuung.

nordlichen Defopatamiens, oder aber, wie Andere mollen, der weit entfernte Paropamifus gemefen? tann fur Diejenigen, welche weber Die Allgemeinheit bet Gundfluth noch die Abstammung aller Bolfer von Roab's Saufe annehmen, eine ziemlich gleichaultige Frage fenn. Rach ber mofaischen Ergablung verließen fpater die Roadiden ober wenigstens ein Theil won ihnen die Rabe jenes Gebirges, mo fie querft fich angebaut batten, und angen fühmestlich berab an ben untern Euphrat in das weidenreiche Babylonien, ober in die Chene Schinear, mo fie 153 Jahre nad der Gundfluth den großen Thurmbau vornahmen, welcher als Dindernig der ichnelleren Ausbreitung des Menichengeschlechtes über die Erde ber Bottheit miffiel, und begwegen durch das Bunder ber Sprachenverwirrung vereitelt murbe. Rebmen wir mit geringer Abweidung vom buchftablichen Sinne an, daß beim Bau jenes Thurmes, ber etma ben nomabifc berumschweifenden Stammen als weit umber fichtbares Signal gur Biedervereinigung bienen follte, die Denfchen uneins geworden, und darum aus. einander gegangen , und alsbann erft, als Rolge ihrer Berftreuung in manderlei Gegenden, Die verschiedenen Dialette entstanden waren, fo wird die Ergablung verftanblich und belehrend fenn. \*)

<sup>•)</sup> Sinnvoll ift die her der iche Ertlarung (Geift der hebr. Poefte), wornach der vermeffene Thurmban die Unternehmungen des erften Usurpators in einem spotenden Bild enthalte. Wir möchten das treffende einen

## 5. 3. Dofaifdes Bevolferungefpftem.

Mber weit schwerer zu ertlaren ift bas Dofais fde Bevolterungefoftem, wornach von ben drei Göbnen Roabs, Japhet, Gem und Cham alle Rationen der Erbe ansgegangen maren. Man fann fic eines lebhaften Bedauerns nicht erwehren, wenn man Die unfägliche Mube betrachtet, welche von Gelehrten alterer und neuerer Beiten aufgewandt morden, um jene Behauptung ju rechtfertigen, und basjenige gefchichtlich und umftandlich nachzuweifen, wovon Dofes nur unbestimmt und flüchtig rebet. Dan hat die Remen der Entel und Urentel Roabs (Gen. X.) tane fenbfaltig geradbrecht, um durch ihre Bergleichung mit Bolls . und Landernamen etymologifche Andeutungen ber Bertunft gu erhalten; man bat in ber gangen Bibel die Parallelftellen aufgefucht, fie unter fich und mit den durftigen Berichten ber alteften Profanferis benten forgfältigft verglichen, jede gedentbare Dypothefe versucht, die Sprachen der Bolter nach ibret Abstammung ober Bermandtichaft gepruft, und fein mögliches Bulfemittel ber Biffenschaft und Gelehrfamteit, des Scharffinnes und der Phantafie unbenfit gelaffen, um Licht und Bufammenbang in diefe Theorie an bringen. Es mar Alles vergebens, und mußte vergebens fenn, wie aus nachstebenben Betrachtungen erbellet :

nes folden Gleichniffes ertennen , ohne ju behaupten, baf es im Ginne des Ergablers wirtlich gelegen.

## 158 II. Rap. Gunbfinth und Bbitergerftrauung.

### S. 4. Burdigung beffelben.

- 1) Rach dem geographischen Gesichtstreise der Roachiden, unter denen diese Sagen entstanden, und selbst nach jenem des Moses, der sie auszeichnete, konnte der Ausdruck Er de oder Welt keineswegs das ganze Erdenrund, sondern bloß ein großes, weit umber sich erstreckendes Land mit unbestimmten Gränzmarken bedeuten, so wie noch viele Wölkerschaften in alten und selbst in neuen Zeiten aus ähnlicher Untunde de oder aus Nationalstolz ihr Land für die Welt balten, und sich selbst für das einzige poer doch für das so vorzüglich ausgezeichnete Bolk erklären, daß die übrigen kaum eine Erwähnung dagegen verdienen.
  - 2) In diesem beschränkten Sinne mögen aller, bings die Noachiden die Welt erfüllt baben (d. h. ihre oder die vorderasiatische Welt, so wie man mobl auch sagt: die sine sische, die ind ische, die tartarische z. Welt), und es verdient die unter ihnen bewahrte Sage allen Glauben, daß von den drei Hauptzweigen des Noachischen Stammes die Nachstemmen Sems, so wie sie am getreuesten am altväterlichen Namen (d. i. Sprache und Sitte und Ueberslieferung) hielten, also auch am nächsten dem Ursiz des Stammes geblieben; die Chamiten wie ihre Benennung andeutet in heißere Erdstriche, also gegen Süden gezogen; die Enkel Japbets aber, d. i. des Weitverbreiteten, weit hin nach Norden und Nordwesten gewandert sepen.
    - 5) Berlangere man nun auch biefe Direttions.

linien in unbestimmbare Fernen, und führe Saphetiten, Semiten und Chamiten in den angegebenen Richtunaen, ober auch unter einander gemischt, immer weiter nach allen Beltgegenden bin, fo mogen gwar unter biefen drei Stammen die Japhetiten vorzugemeis fe im nördlichen Afien und in Europa, bie Semiten im innern und gum Theil im weftliden Afien, bier aber mit Chamiten vermifcht, und diefe endlich im füdlichften Afien und in Afe rita fic angefiedelt baben. Aber bis diefes gefchab. und bis fie allenthalben ju Bolfern ermachfen fonnten, wie viele Jahrhunderte mußten verftreichen? Und bennoch treffen wir nach den unzweifelhafteften biftoris ichen Beugniffen gleich um die Beiten des Babylonis ichen Thurmbaues (-ale bie Moachiden, felbft nach ber Berechnung eines Whifton, taum noch 8000 Menichen gablen fonnten), oder bald nachber, in ben meiften ber benannten Begenben ichon wirfliche Bolfer, und nicht bloß albgefandte einer chalbaifden Kamilies an. Sonach ftammen jene Bolfer mo andere und von frubern Beiten ber, mogen ieboch jum Theil noch noachische Rolonien unter fich aufgenommen baben; wie man gewiffermagen aus der mofaifden Urfunde felber entnehmen fann. Denn nach diefer ift allenthalben die Erbauung von Stadten, die Grundung von Bolfern und Reichen burch einzelne Roachische Familienhäupter ein fo einfaches und ichnellvollbrachtes Bert, bag man nicht umbin tann, gu vermuthen, es hatten biefelben in den meiften jener Gegenden eine altere eine beimifde Bevolkerung ichon angetroffen, mit wel-

## 250 II. Sap. Sundfluth und Wolfengerftremung.

- der fie fich vermischten, fie etwa auch allererft gun: Schliegung gefellschaftlicher Bereine vermochten.
- 4) Außer jener ju angftlichen Auslegung ber mofaischen Urfunde giebt es gar feinen, weder biftoris ichen noch philosophischen Grund, einen zweiten allgemeinen Stammpater ber Menichen, und eine von Reuem aus einem andern Centralpuntt ausgegangene Bevolferung der Erde anzunehmen. moge und ber eine Stammvater, Abam, genugen, und fenes alte Paradies, jener muthmagliche Urfig. bes Menschengeschlechtes, ben wir oben bei ber Coopfungegefchichte, wenigstens im Allgemeinen, beftimmt haben! Gen es, daß die von da ausgegangenen Ruge ber Bevolferung burch bie Gundfluth einige Unterbrechung, Bermischung und veranderte Richtung er. fubren (gang aufgehoben murben fle nicht): Landern, wobin die Ueberichmemmung nicht reichte, blieben fie unverrudt, und felbit ba, wo jene wuthete, mochten , wie wir bereits oben ermabnten, auf verschiedenen Unboben außer den Roachiben auch andere Menschenhaufen fich gerettet baben, von denen bernach als von eben fo viel Mutterftoden. vielfältige Bolterichwarme auszogen.
- 5) Die eigentlichen Gange dieser Menschenverbreitung, die alteste Abstammung und Berwandtschaften der Erdenvölter verhült aber ein undurchdringliches Dunkel. Denn es fallen die wichtigsten Banderungen und Ansiedlungen in vorhistorische Beifen, aus welchen kein Denkmal und keine verftändliche Sage mehr übrig ist. Selbst die Spra-

den ber Boller, und alle übrige darafterififden Berichiedenheiten ober Mehnlichkeiten berfelben an Rorper oder Geele, ober gefelliger Ginrichtung u. f. f. tonnen bierüber teinen Mufichlug geben. Denn alle Diefe Spuren weifen nicht auf Die allererften , fondern nur auf fpatere Banderungen und Berbaltniffe ber Bolfer bin; fie belehren uns nicht über bie Dronung und Beitenfolge berfelben, und führen überhaupt blog gur Sammlung oder Sonderung großer Denfcenhaufen ober Ragen, wohl auch ju manderlef Unterabtheilung ber einzelnen Stamme; aber bas gemeinschaftliche Band, bas fie alle um-Schlingt, Die gemeinschaftliche Quelle, ber fie alle entsprangen, alfo auch bas Maag ber Entfernung von biefer Quelle, bas zeigen fie nicht. Denn mel. des ift die erfte Sprache ber Menfchen, welches ibre urfprungliche Rorpergeftalt und Charafter ? - Bann und wie fonderten fich die Ragen und zwar alfo ab, bag auch bei ber weiteften fpatern Musbreitung und beim langsten Aufenthalt in fremden Rlimaten ibr fregieller Charafter bennoch nicht mehr erlofch? Und bann Die ungabligen Ruancen, Die aus Bermischungen ver-Schiedener Ragen ober auch nur verschiedener Stamme berfelben Rage entftanden! Beffen Muge fann burch Dief Cabprinth ben Faden ber Abstammung oder Derfunft verfolgen ? Wenn es nur Ginen Stammvater bes Menfchen gab , fo mußten Sabrhunderte lang feine ben Stempel ber gemeinschaftlichen Mach tommen Abfunft tragen; die Charaftere ber verschiedenen Ragen fingen aledann erft nach ber Musbreitung

#### 162 II. Rap. Gunbfluth und Bolfergerftrentung.

ber Menichen in alle Zomen, an, als Resultate ber klimatischen Einwirkung. Wer will nun diese Mussbreitung ausmitteln, da unsere angestrengteste Forschung vergebens den Ursprung jener Ragen sucht, und nicht einmal die Angebörigen der einzelnen Ragen ersspaht? — Berlassen wir also ein dornenvolles Feld, dem mit aller Muhe keine Aerndte abzugewinnen ist, und bebelfen wir uns mit allaemeinen vernünftigen Muthmaßungen, und mit jenen turftigen fragmentarisschen Rachrichten oder auch nur Andeutungen, die aus dem Schiffbruche der Zeiten zu uns gelangt sied.

# S. 5. Babricheinlicher Gang der Erd, bevölferung.

6) Nach biefen Muthmagungen und Angaben wird a) ber Urfig ber Menichen ( bas Paradies. f. oben G. 147.) an jenen machtigen Gebirgeftoch gefest werden muffen, der mit erhabenem und weits gebebntem Ruden über dem mittlern Msien thront, und bei ber Bildung ber Erde aus bem Ma Diean frub bem Baffer entfteigen , und bie erfte bewohnbare Rlache fur Menfchen und Thiere bar-Biele Thaler fenten von da fich bieten mußte. fublich berab, und entfalten, bem milben Connenftrable fic öffnend, Die uppigfte Lebensfulle - Der reichfte Pflangen : und Thiergarten ber Erde. Gi: berfelben - follen wir mit Berder u. M. bestimmt auf bas gesegnete Rafchmir bindeuten, Das noch beute ben Damen Des froifchen Paradiefes tragt? - war mobl die ausermablte Befurte. ftatte, Die erfte Beimath ber Menfchen : und wenn wir die vielfältigen Bemeije fruber Denfchenbilbung in Dinds ft an, feine ans der grauesten Borzeit frammenden Traditionen und Gebrauche betrachten, so find wir wirklich versucht, das Nordindisch e Grang gebirg' als jene beilige Stelle — wenige ftens muthmaßlich — zu bezeichnen.

- b) Bon ba, am Fuß des Gebirges nach Oft und West hinziehend, und bann dem einladenden Laufe der Fluffe folgend, mochten die Menschenkinder bald die Shenen des sublichen und mestlichen Affiens erfüllen, mit einzelnen dazwischen leer gelaffenen Strecken, die als minder fruchtbar oder als unzugänglich den Zug der Bevölkerung ablentten.
- c) Das Meer, das anfangs den Bevölferungsgug bemmte, mußte bei fortidreitenden Renntniffen
  das beste Mittel der schnellern Ausbreitung werden.
  Ueber den perfischen und weiter über den arabischen Busen mochten die Asiaten schon frühe an die
  afritantiche Ruste gelangen; und Negopten hat
  nicht über Suez, sondern von Nethiopien (Nusbien und Dabesch) seine älteste und meiste Bevölterung erhalten.
- d) Beit zahlreichere Menschenschwärme aber sind über das mittelländische Meer gezogen. Bon den Bestüften Afiens aus sind allmählig, mittelbar oder unmittelbar, die meisten Inseln und fast alle Rüsten jenes Meeres und feiner ticsen Busen bewöltert worden. Jede Niederlassung wurde ein neuer Centralpunft der weitern Berbreitung, und es haben bier Asien, Afrika und Europa durch solche Rolonien sich vielfältig und gegenseitig bereichert.

### 164 II. Rap Gundfinth und Bollergerftreuung.

- e) Auch in's inmere Afrika und in's innere Europa find biefe Rolonisten allmählig von den Ruften ber eingedrungen, und haben da fich mit den Stämmen vermischt, die dort von Guden und hier von Norden ihnen entgegen kamen. Denn:
- f) Langsamer zwar als Sudasien, aber dennoch frühe murde auch Nordasien von Menschenstämmen durchzogen. Auch bier hatten Ströme, die
  vom großen Gebirgsrucken gegen Norden fließen, den
  Pfad der Bevölferung vorgezeichnet, wiewohl sie im
  unwirtbbaren Klima durftiger und zögernder vorschritt.
  Dartere Stämme schwarmten in der Wildnis umber,
  bis sie nach langem westlichem Lauf an die Baltisch en Gestade tamen. Dier wandten sie großentheils
  sich sudlich, und stießen im Innern unseres Welttheils mit jenen zahlreichen Schwarmen zusammen, die
  berselbe bereits von Morgen und Mittag empfangen
  batte.
- Db in diesem ersten Zeitraume schon alle bier, angegebene Bahnen der Bevölkerung erfüllt worden, läßt sich mit Zuverlässigkeit nicht behanpten. Wie weit die historisch e Kunde in demselben reiche, haben wir oben bemerkt (S. 134.). Einzelne merkwürdige Bölkerwanderungen aber mit ihren nähern geographischen und dronologischen Bestimmungen werden in dieser und den folgenden Perioden bei den Bolksgesschichten selbst ihre geeignete Stelle sinden. Dier mag und genügen, die allgemeinsten Saze über die Bewölkerung der Erde vorgetragen zu haben.

# Drittes Rapitel.

### Geschichte ber Sebräer.

#### S. 1. Quellen.

Ueber die Geschichte feines andern Boltes in Diefem Zeitraume besigen mir fo alte, fo umftandliche, fo zuverlässige Rachrichten. Die oben (G. 120.) angeführten biblifden Schriftsteller waren - wir abstrabiren bier von ber Inspiration - gro-Bentheils Mugenzeugen und Theilnehmer ber ergabiten Begebenheiten , pher menigstens burch ihre Berbaltnife in Stand gefegt, Die Urtunden, Monumente und Sagen über frühere Nationalereigniffe gu fammeln und an vergleichen. Bis jur Wiege, jum affererften Urforung des bebraifden Bolles geben biefe Sagen jurad , und es läßt fich ibre Glaubwurdigfeit , was die Daupt fette ber Raften betrifft, - benn anders ift es mit ben Rebenumftanben beschaffen, und mit dem, mas etwa nur bildliche Darftellung ift, nicht verfennen. Das religiofe Unfeben Diefer Bucher bat viel bagu beigetragen, fie in ihrer achten Beftalt ju erhalten, aber freilich auch die Unbefangenbeit und Freimuthigfeit ihrer Prufung mapnigfaltig ge-Ja man muß gesteben, daß bie meiften ihrer Bearbeiter weit mehr Gelehrfamteit und Gleiß als liberalen Sinn und Philosophie ju ihrem Geschäfte brachten. Dennoch batte man niemals vergeffen

follen, bag bie bebraifche Befchichte auf zweierlei Beife behandelt werden fonne, namlich : in religiofer Sendeng, in fo fern man ibre Erflarung und Recht. fertigung ais nabere ober entferntere Stuge eines firchlichen Gofteme betrachtet, und in rein biftorifder Sinfict, ba man fie von einem außer ber bestimmten Begrangung eines firchlichen Bereins liegenden Standpuntt überichaut. In diefer legten Dinficht werden die Bucher, worin fie enthalten ift, bloß als biftorifche Quellen beurtheilt, Die ergablten-Begebenheiten nach allgemeinen fritischen Grundfagen. gewürdiget, und mas Religiofes babei porfommt, obne alle Borliebe oder Abneigung, nur als gur Gefchichte ber Religion eines Bolfes ober feiner Priefterfchaft, ober feines Charafters geborig, in Ermagung gezogen. Bas übrigens aus folch' einer unparteifchen Burdigung gu Gunften eines Religionebuches, an fich ober Bergleichung mit andern, bervorgebt, (wie wir Dieg oben bei ber Schopfungegeschichte faben,) wird daffelbe dem Denter auf eine viel eindringlichere Beife gur Berehrung empfehlen , als Die Machtfpruche ber Beloten.

Außer den biblischen Schriftstellern, muffen wir noch die Werke des Joseph Flavius (ums Jahr 70 p Chr.) als eine reichhaltige Quelle anführen, woraus sich zur Erklärung und Ergänzung der erstern gar viele und mannigsaltig belehrente Data schöpfen lassen. Etwas früher (ums Jahr 40 p. Chr.) schrieb Philo Judäus verschiedene interessante Abhandlungen über einzelne Gegenstände der jüdischen Geschichte. Endlich sind auch bei den

griechischen und romiften Geschichtschreibern mancherlei gerftreute — theils gur Aufbellung, theils auch gur Bermirrung beitragende — Rotizen über die bebraifche Ration gu finden.

Erfte Periode der Sebraifden Gefdichte.

# S. 2. Urfprung der Bebräer.

Bwei Sabrhunderte maren verfloffen, feitdem die Moadifchen Stamme fich gerftreuend von Schinear ausgezogen; ale Abram \*) (nachber Abrabam genannt, und durch Beleg von Gem abstammend) von Ur in Chaldaa ober bem nordlichen Mefopotamien futlich nach Daran, und fpater von ba nach Ranaan manderte \*\* ). That er er es blog nach allgemeiner unftater Romadenfitte , ober wollte er - freibeitliebend wie die Beduinen alter und neuer Beit - ber in Mittelaffen bereits aufftrebenden Defpotenmacht entflieben? Roch war Rangon nur dunne berölfert, und es mochte ber fremde Emir (fo murbe man beute ibn beigen) langs bes Jordan und tiefer im Cand Beibeplaze genug für feine gablreichen Beerden finden. Er murde von den Ginmobnern Gber, d. i. ber von jenfeits (bes Euphrat) Bergetommene genannt, baber beute noch feine Rachtommen Bebraer bei-Aber nicht nur die Debraer - Die man auch von einem rathfelhaften Beinamen feines Entels Jatob, die Ifraeliten, und von deffen

<sup>• )</sup> geb. 1947.

mit Nachkommenschaft vorzüglich gesegnetem Sobiee Juda die Juden beißt — sondern auch viele Stand, me der Araber leiten von ihm ihre hertunft ab. Tugend, patriarchalische Würde und Reichthum machten ihn schon im Leben berühmt; und noch wird sein Rame weithin von den Bolkern des Morgenlandes mit Berzehrung genannt.

Seine fpatern Banderungen und Schidfale, fo wie die feines Sohnes I faat und feines Entels Satob, enthalten zwar einige Schilderung patriarchafticher Gitten : bennoch murben fie ben Belthiftorifer nur wenig intereffiren, wenn barin nicht gelegenheitlich pom Dafenn und Buftand anderer Bolfer (Megnetier, Rananiter, Mittelafiaten) mancherlei Spuren vortamen, welche in diefen dunteln, an Rachrichten fo armen Zeiten allerdings von Bichtigfeit find. Giner von Jatobs Gobuen, Joseph, ber burch eine Rette romantischer und mundervoller Begebenbeiten Grofvegier des agyptischen Ronigs murde, und Diefes Glud durch Beisheit und Tugend verdiente, berief Bater und Bruder mit ihren Familien nach Megnp. ten, wo fie in dem ihnen eingeraumten Lande Gofen (vermuthlich die um den Berg Caffus und weiter bin gegen Guden gelegenen Triften und Buften) unvermifcht mit den Megyptern, und nach eigener Gitte lebend, ihre nomadische Beife fortsezten. 218 aber ein neues Ronigshaus ben Thron beftieg, und die Berbienfte Josephs allmählig vergeffen murden; da ermachte bei ben Megoptern ber alte bag gegen alles Sirtenvolf, und eine naturliche Beforgniß wegen ber fteigenden Bermehrung der ifraelitischen Dorde. Man bielt

Re an, ihr muffiges — vielleicht auch rauberiffes — Nomadenleben zu verlaffen, Städte zu bauen, burgers liche Beschäftigungen nach ägyptischer Sitte zu üben, und ließ sie, die dem Alem sich ungern fügten, Abmeigung, Druck und ungerechte Gewalt empfinden. Wenn diese wirklich bis zur Ertränkung der neugebornen Knaben gieng, und die bereits zum starten Bolk exwachsenen Ifraeliten diese entsezliche Mishandlung duldeten, so mußten sie — was sonst nicht aus ihrer Geschichte hervorgeht — zahmer und entarteter als felbst Chinesen seyn.

#### S. 3. Dofe f.

In Diefen Zeiten der Bedrangniß murde bem Im. ram, aus dem Daufe Levi, ein Sohn geboren. \*) Sein Rame Doses (foptisch Moudsche, ein aus Dem Baffer Beretteter) meif't auf bas Schickfal feiner verhängnigvollen Rindheit bin. Bum Baffertob verurtheilt, und burch bie Tochter bes Ronigs ben Bluthen entriffen, erhielt er am Dofe eine forgfaltige Erziehung und Unterricht in allen Renntniffen ber agnotifden Priefter. Aber mehr als Ergiebung au geben vermag, batte die Ratur, ober Gott, ibm gegeben. Gine bobe, mannliche Geele, felbita ftandig und freiheitliebend und, burch einheimische Rraft , Tugend und Beisheit erftrebend. Ginft fab er einen Ifraeliten durch einen Megnoter migbandelt, und todtete biefen, flob darauf nach Didian, wo er viele Sabre bindurch in den Thalarunden

<sup>•) 2373.</sup> 

bes Ginai ber heerben eines ebien Arabers wardete.

Diefer in Die weite Bufte geflüchtete Dirte, Der Die Schaafe eines Auslanders butete, Diefer, sfeine Befege, Befchichten und Rame find nun in Das vierte Jahrtaufend fur alle Rationen vom Lajo Dis Dindoftan . und von den Giemeeren Standina. Diens bis jum Baterlande des Beibrauchs, Gegensftande ber Ehrfurcht « - Job. v. Multer. -Und nicht bloß auf firchlichem Unseben berubet Diefe Berehrung. Go wie icon im Alterthum felbit beide nifche Schriftsteller Mofes Rubm verfundeten, fo wird bei der fpateften Rachwelt, Ber immer aufgeflart und gerecht ift, in ihm bem weifen, ben fraftvollen, großen Mann ertennen. - Der gottliche Ruf, ibm gur Befreiung feines Boltes marb, Die Urt, wie er und fein Bruder Maron ibre Gendung am Bofe Pharaos vollbrachten, find in gebeimnifvolles Duntel gebullt. Der profane Gefchichtidreiber entbalt fic billig ber Berührung biefer und vieler anderen mofaifchen Bunder, zumal aber folder, melde ber Ergab. ler aus alten bebraifden Gagen geschöpft. Bei benjenigen indeffen, welche Mofes als felbit erfahrne ober gemirtte Bunber ergablt, mogen wir manchmal und febr deutlich ein der Ergablung gum Grund liegendes, wirkliches Raftum entdeden, das bald burch feine eigenthumliche Befchaffenbeit, bald burch bie Bes geisterung Derer, auf Die es mirtte, bald durch ben Dichterischen Musbrud, mobl auch burch weise und ber Beit gemäße Politif bes Ergablers fich leicht jum Bunder gestaltete. Es ift befannt, dag bei machtigem Anschweffen bes Ril feine Baffer fic blutrott farben; aus großen Lieberfcwemmungen und banfir g rem Schlamm geben natürliche Schoaren von baglie dem Ungeziefer, auch peftartige Rrantbeiten bervor ; und Connenfinsterniffe baben mobl in fratern Beiten Die Bolfer gefdredt. Gieb' bier die agpptifchen Plas gen! Benn bann Dofes ba, wo mit feichten Bafe fern ein Urm des arabifchen Meeres ins Cand tritt, bei gunftigem Bind und Ebbe feine Schaaren durch Die Untiefe führte, und ein Theil der unvorsichtigen Berfolger durch die rudtebrende gluth ertrant; wenn Mofes, mit ben gebeimen Coagen ber Bufte burch feinen langjahrigen Aufenthalt befannt , jest ten Dura ftenden eine verborgene Quelle zeigte, jegt bie Sungernden in eine Gegend führte, mo an taufend Staus ben das nabrende Manna bieng; wenn durch die Schrunde und Soblen Des Singi Der furchtbar ballende Donner tonte, und in dem mogenden Dunft des Sande meeres wechjelnde Truggeftalten ichwammen: - \*) war dieß Alles nicht bebr und mundervoll? und mochte nicht Mofes, mit größerem Recht als viele alte Befeggeber , die Berordnungen , welche die Beisheit -Der mabre Musfluß bes gottlichen Beiftes - ihm eingab, für fein unlentfames Bolt burch eine fo nature lich fic darbietende bobere Santtion befestigen ? -

S. 4. Ifraeliten in der Bufte.

Bir tehren zur eigentlich biftorischen For-

<sup>.)</sup> Bergl. die vielen Befdreibungen der arab. Bufte.

Mung jurid. Glebengig mannliche Saupter gabite Rafobs Ramilie, wie fie nach Aegypten gog, 600,000 ftreitbare Danner (was eine Bevolferung Don 21 Millionen Geelen vorausseat) führte Dofes in die Bufte. Freilich wird biefe ungeheure Bermebsung begreiflicher, wenn man anftatt der 215 Jahre ber famgritanischen und griechischen die 430 Sabre ber bebraifden Lefeart \*) für ben Aufenthalt Afraels in Megypten annimmt. Allein bann muß and - was gegen andere Grunde ftreitet - die frubere und fpatere Chronologie verrudt werden ; und bennoch ift iene gewaltige Bolfemenge unverträglich mit bem befdrantten Raum, ben fie in Megnoten einnahm, mehr noch mit ihrem 40jahrigen Aufenthalt in der nahrungelofen Bufte, ja felbft mit ihrer Unfiedlung in bem eleinen Balafting. Gollte man nicht eber glauben, bag diefet und andern Bablen (g. B. beim Gemegel ber Golache ten und Aufrubren) prientalische Uebertreis bung jum Grunde liege? - Eine begeifterte Goaar von 600,000 Mann unter einem flugen Deerführer batte damals die Belt erobert; und wir feben

<sup>•)</sup> Exod. XII. 40. Doch felbst 215 Jahre mußen nach bem Kalkul frommer Schriftsteller zu jener Bermeh, rung hinreichend sevn. Man sehe die lächerliche Berechnung in Satterers spuchron. U. H. (Göttingen 1771. S. 256.) ähnlich derzenigen, wornach Silbersschlag (Geog. II. Thl. S. 45.) nicht weniger als 5323,381,208 Menschen in der Sündstuth ersaufen läßt.

Freiel mublem den Bollchen Kanaans vollegen; und alle Augenblide geschredt, unterjocht von ben schwachen Stämmen Amalet, Midian und Amsmon. Je mehr wir die Zahlen verringern — und fezten wir sie auf den achten und zehnten Theil bersah — besto mehr Wahrscheinlichkeit gewinnt die Erstählung.

Dagegen ift die 40jabrige Wanderung der Juden in ber Bufte, welche - benn Ranaan ift taum 40 Meilen von dem Bande Gofen entfernt - fogar von einem Rriegsheer in etlichen Wochen burchzogen merben tann, allerdings ertlarbar. Das Bolt, welches Mofes uns Megypten führte, mar in teiner Dinfict aur Erfüllung feinet großen Plane geeignet. Er wollte ein von friegerifden Stammen bewohntes Land erbbern, und aus ben Ifraeliten eine Ration bilben, Die fret und felbftftanbig, und festhaltend am Dienfte Sebovab's mare. Aber die lange Stlaverei in Megnp. ten hatte ihren Geift niedergebrudt; ber Rnechtichaft gewohnt, fcheuten fie die Freiheit, die mit Entfagungen verfnupft mar, und febnten bei bem erften Mangel fic feige nach ben Fleischtöpfen Megyptens gurud. bei waren fie übermuthig und gugellos wie der Gflave, der fich der Ruthe entlaufen glaubt, widerfpenftig gegen den aus ihrer eigenen Mitte erstandenen Inführer - wenn er nicht täglich mit ben Schreden Bebovah's fich umgurtete - und mobl gur Durchplunberung der Lander, aber nicht gur Grundung eines dauernden Staatsvereines geschidt. Demnach gab Mofes die gange Generation auf, und fegte feine Doffnung auf die nachwachsenden Sproflinge, Die

ais finete, freigeborne Kinder der Bufte, aber' dens noch an Ordnung und Gesez gewöhnt, und durch dem Dienst Jehovah's zu einem Bolte eng verbunden, einsteys im wiedereroberten Land ihrer Bater, unvermischt und unverderbt durch andere Bolter, ein selbsteständiges, wurdevolles Dasen behaupten könnten. Auf diesen boben, genialen Zweik waren alle Unordnungen Moses, die wir anderswo näber erörtern wers den, berechnet, und daß er nicht erreicht wurde, dars an waren die Abweichungen Schuld, die seine Nachsfolger sich von der vorgezeichneten Bahn ersaubten.

#### S. 5. Das verbeißene (?) Land.

Aber mit welchem Recht wurde Palafting ets pbert? und mas batten feine ungludlichen Bemobner verbrochen, Die man vertilgte? Man bat bier theils Die gottliche Schenfung vorgefcut, theile einen forts mabrenden Unfpruch ber Bebraer auf die langftverlafe fenen Beibeplage Ubrabams behauptet, Die Gottlos figfeit ber Rananiter, und ibre Abstammung von bem verfluchten Cham bemertt, und noch manche andere theils icharffinnige, theils lappifche Rechtfertigungs. grunte vorgebracht. Lagt uns aufrichtig gefteben, bag all' dieß nicht Stich halte, und die verheerende Birtung des Fanatismus befeufzen! Leider ift Palaftina nicht das einzige Cand, das im migbrauchten Ramen eines gutigen Gottes vermuftet mart: aber es mar fo ungludlich, mehreremal bieg traurige loos ju erfahren. Much die Bunger Dobammebs bungten es gu MI. lab's Ehre mit Blut, und abermals mit dem Ruf: >Es ift Gottes Bille e fturmten die Rreugbruber beran. Der Göttliche Geift, ber ein Geift ber Liebe und der Gerechtigfeit ift, mar es nicht, der Dofes bie graufamen. Gefeze gegen Ranaan singab; aber, von keiner großen Sauptidee enthustaftifch eingenomi men , verfolgte er fie - mas manden , fonft eblen Menfchen begegnete - rudfichtlos fur Miles, mas Recht und Gefühl bagegen fprachen. Indeffen fab er Gelbft die Bollendung feines Wertes nicht; benn als er Rangan vergebens von der Mittagsfeite bestürmt batte, und bann, Edom umgebend, vom Mufgang ber gegen ben Borban brang, fühlte er fein Ente berannaben. Bon einem Berg berab überfab er noch bas icone Cand, bas feinem, nunmehr erftartten Bolfe ju Theil werden follte, und gieng ju den Batern über. \*) Drei und dreißig Jahrbunderte find feitbem verfloffen, und noch lett fein Rame, weithin wie feines Sterblichen Rame, in ber Berehrung ber Bolfer.

. Mit Mofes Tod und der Eroberung von Palaftina beginnt die

Zweite Periode ber bebraifden Gefdicte.

S. o. Befdreibung Palaftina's.

Denn nunmehr wird aus einem lofe gusammenbangenden, unftaten Romadenhaufen ein vereintes, anfäßiges, aderbauendes Bolt, das durch die Rraft und Selbstftandigkeit, welche die mofaiichen Gefeze

<sup>\*) 2493.</sup> 

ibm geben , jest erft mit Bedeutung in die Belige

Bon bem Ruden bes Antilfbanon, welchem ber ichneebededte Dermon fich anschließt., gieben fic mehrere Bergreiben füdlich binab, bis fie jeufeits bes tobten Meeres wieber anfteigen ju bem Gebirgs. ftod, ber bei Ptolemans bas verbrannte Gebirg genannt wird, und wovon ber majeftatifche Sie nai ber Mittelpunft ift. Deftlich verflächen fich fene Bergreiben gegen Die Gyrifche Bufte, und wefte lich gegen bas Mittelmeer. In diefe Raturgrene gen ift Palaftina in weiterer Bedeutung, b. b. mit Inbegriff Philiftea's in Gudweften, Eboms in Guden, und der Bobnfige der Moabiter, Um mos niter 2c. in Often, eingeschloffen. In engerer Bedeutung wird nur bas Land vom Sorban bis and Mittelmeer, bas ungefähr 500 [ Meilen in fich faßt , alfo genannt. Diefer Steppepfluß entfpringt an bes Canbes nordlicher Grenge, bildet in feinem füdlichen Laufe mehrere Geen, befonders jenen vom Genegareth, und verliert fich in bem todten Deer, um welches Ratur und Ueberlieferung Sores den gehäuft. Denn tein Gifch lebt in feinem bittern Bemaffer , giftige Dunfte liegen barüber , benen felten ein Bogel fich nabt, große Maffen von ftinkendem Erdpech treiben an das obe Ufer, das weit bin ein falgiger Grund (Legende von der Salgfaule) und eine traurig erftorbene Gegend umgiebt. Bei nieberem Baffer ragen ichauervolle Trummer über feia nen Spiegel - Die Brandtrummer von Codoma, mie

mie bie Sage behauptet. Denn bier mar einft ein gefegnetes Thal, Gibbim genannt, mit blubenben Stadten befegt. Der fruchtbare, jedoch mit Raphtba gefcwangerte, und burch die fich bier verlierenden Bemaffer bes Jordan unterhöhlte Boden entgundete fich, brach ein, und Goboma, Gomorrha zc. verfchmanden. (Mofes, wohl miffend, mas am traftigften auf fein Bolf wirfte, ftellt biefe Rataftrophe als ein gottliches Strafgericht bar.) Sonft bietet Palafting eine mannigfaltige Abwechblung von Boben und Rlachen, von wuften und reichen Grunden dar. 3m Gangen ift bie wordliche Strede (fpater Galilaa genannt) frucht. barer als die fudliche. Dort erhob fich ber prachtige Rarmel mit feinen weinbefrangten Borbergen, und aus den iconen Aluren von Sefreel ber fanftere Ebabor. Garigim, ber Schnitterberg, gierte bas Land der Ephraimiten. Fette Baibplaze boten Unton (bie Niederung bes Jordan) und die Rufte von Garon (am Mittelmeere) bar. Beit berühmt maren in Guden die Balfamgarten und Palmenmalder won Berico, bas Segensthal, und noch andere liebliche Gefilde. Wo aber aud durre Sandftreden aber nadte Felfen fich bingogen, ba balf ber Fleis ber Debraer nach burd Bemafferung und Befleidung mit Erbe.

#### 5. 7. Jofue und die Richter.

Diefes war das Land, das Mofes feinem Bolle verbieß. Er felbst zwar eroberte nur, mas öftlich am Jordan liegt, and da ließen fich die Stamv. Rotted ter Ab. me \*) Ruben, Gab, und der halbe Gtamm Da naffe nieder. Das eigentliche Palaftina, in weldem bierauf Die übrigen Stamme Gig erhielten, murbe erft ben Baffen bes Sofue gur Beute, ber in einem fechtiabrigen blutigen Rrieg ben größten Theil ber Rananiter vertilgte. Aber endlich ließ die Buth ber Sieger nach, und ein elender Reft von Ginwohnern wurde - jedoch gedruckt und tributbar - im Canbe geduldet. Man tann nicht laugnen, daß biefe Dul-Dung ein politisch er Rebler mar. Denn es hatten Die Afraeliten nur zwei Wege vor fich, Die fie mit Sicherheit geben tonnten. Entweder mußten fle nach Mofes Plan alle Rananiter ausrotten oder vertreis ben und bann feft unter fich durch Jebovab's Dienft verbunden, und eben badurch von allen andern Bol. tern gefondert, ohne weitere Eroberung und andern Rumachs, als die natürliche Bevolferungszunahme, in weifer Magigung und imponirender Abgefchiedenheit fortbefteben: ober fle mußten ibre Gotteboerebrung -fo

<sup>\*)</sup> Bon Jafobs swölf Söhnen, (Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphthali, Gad, Affer, Ifaschar, Gebulon, Joseph und Benjamin) als den nähern Stammvätern, schrieb sich diese Eintheilung in Stämme her. Doch wurden statt Joseph, bessen betde Söhne Ephraim und Manasse, die Jakoban Kindes Statt angenommen, als Stammes, häupter erkannt, und der Priester Stamm Levi erbielt keine abgesonderte Landesstrecke, sondern Wohnssie durch alle übrigen Stämme.

wie es fpater die Moflem thaten - ben Befiegten aufdtingen, und fo - ein ftete machfender Strom und weithin furchtbar - ein Beltreich aufrichten. Sie thaten Reines von Beiden. Beit entfernt, Die beffere Lebre, die fle durch uralte Ueberlieferung erhalten, Undern mitgutheilen, geigten fie eber eine Beneigtheit , fich vom Dienste Jehovah's lodzusagen, und die Idole ihrer Beffegten und ihrer Nachbarn gu verebren. Dadurch rif bas Band, bas fie gufammenhalten follte, und fie murben (abnlich ben Urabern, ebe die gleiche Religion fie vereinte) in eben fo viele Bolfer als Stamme gertheilt, Die fich gegenseitig burch innere Rebben gerfleischten. Die unterjochten Bolfer und die angrengenden Stamme bes feinbfeligen Muslandes benugten Diefen Ruftand der Muffofung, und ließen die untlugen Ifraeliten baufig Die Birtung ibrer wiederauflebenden Rraft und ihrer Rache fuhlen. Gie murden abwechselnd faft allen ihren Rachbarn bienftbar, und es mochten ihre weisen Dauner mit Recht foldes Unglud fur eine naturliche Strafe Des Mb. falls vom mabren Gott erflaren. Go oft fie aber gu feiner Berehrung gurudfehrten, und fonach bas Band der Bereinigung berftellten, fo oft maren fie wieder gewaltig, und übten unter freiermablten außerorbentlichen Anführern (Schophetim. nicht Suffeten, wenn gleich das Wort baffelbe 'ift, nicht Richter, wie man gewöhnlich fie nennt, auch nicht Diftatoren, fondern Delben. Rriegs . Bauptern) fraftvolle Biebervergel. tung.

### 5. 8. Fortfegung.

Die innern Ungelegenheiten der Bebraer murben in biefer Beriode, fo viel wir aus den giemlich Durftigen Rachrichten im Buche ber Richter entnebmen tonnen - durch Stammfürften und Meltefte, mit überwiegendem Ginfluß des boben Prieftere, geleitet; bis derfelbe nach bem erblichen Befit der vereinten burgerlichen und firchlichen Dbergewalt ftrebte, und hiedurch bas Bolf mit fchran-Penlofer Despotie bedrobte. Der Uebermuth und Die Berbrechen der Gobne Elf's und Gamuels öffne: ten dem Bolte die Augen, und es verlangte einen Ronig. Bergebens ftellte ibm Gamuel, ale tluger, mohl auch eigennuziger Bertheidiger ber Theotratie, die Gefahren des Ronigthums auf Die eindringlichfte Beife por - und wer wird laugnen, daß feine Rede viel Bahres enthalte ? - es beharrte auf feiner Forderung, bis Gamuel ihr endlich entsprach, und mit ichlauer Politif aus einem der geringften Beidledter vom unbedeutendften der Stamme, Beniamin, einen Mann jum Ronig falbte, \*) von welchem, wiewohl er durch Geift und Muth fich aus. Leichnete, ber Priefter , ber ibn aus dem Gtaub geboben , feine wesentliche Beschrantung ber usurpirs sen Dacht beforgen gu durfen ichien. nachbem ein Sieg über die Ummoniter Rraft bemabrt batte, murbe als Ronig ertannt. Die

**(** 11)

Į

<sup>•) 2916</sup> 

Dritte Periode der hebraifden Befdicte

### 5. 9. Saul

fangt mit ber Errichtung bes Ronigthums an, woburch ber Buftand und bie Berbaltniffe Afraels im Innern und nach Mugen eine wefentliche Beranderung erfuhren. Denn jest erft, ba eine fraftigere Centralge, walt Ordnung und Festigfeit in die Berwaltung brache te, fonnte boberer Boblftand und Rultur entfteben; jegt erft , ba gum religiofen Banbe fich bas politifche gefellte, tonnte die Macht bes Bolles mit Erfolg nach Mufen wirfen. Jedoch mar Beibes unter ber erften Regierung nur wenig fichtbar, da fie ber unfelige Streit gwifchen Ronigthum und Prieftergewalt gerruttete. Denn Samuel ließ ungern bie gewohnte Berrichaft fich entwinden, und Saul verschmabte es, eine bloge Puppe in des Prieftere Sand gu fenn. Das Berhaltnig zwischen Samuel und Saul fann man als bas traurige Borfpiel einer langen Reibe von abnlichen Rampfen betrachten, welche bie Gefchichte des Mittelalters entftellen; und nur gu oft murden die Thaten und felbft 2Borte Samuels angeführt, um bie Unfpruche bes romifchen Priefters mit migbrauchter beiliger Baffe ju fcuten. Saul, weil er fich vermaß, bes Priefters Befehlen, Die als gottliche Befehle gelten follten, nicht blinde Rolge gu leiften, noch mehr, weil er einft bei Gamuels Musbleiben felber gu opfern magte - murbe von Gott verworfen, und es falbte auf beffen Befehl der unversöhnliche Samuel insgebeim David aus bem Stamme Juda jum Gegento:

nig. ). Go murden die fegten Jahre Sauls burd burgerlichen Rrieg getrubt , ju dem fich noch die Berwuftungen bes auswartigen gefellten. Der ungludlie de Ronig, nachdem er gegen die Philiftaer, biefe ftets machfamen Reinde Sfraels, eine entscheibenbe Schlacht verloren, und in derfelben brei feiner Gobne, unter ihnen den edlen Jonathan, batte bluten feben, gab fich ben Tod \*\*). Aber fo verehrt mar noch fein Undenten beim Bolte, daß, wiewohl fur Da. vid bas Bort bes Priefters, ber Ruhm vieler Groß. thaten, und der Gifer feiner gablreichen Stammesgenoffen ftritten, bennoch die übrigen eilf Stamme meb. rere Jahre lang an Saule Gobn 3fbofeth biengen, bis diefer und fein Reldberr 21 bn er burch bas Schwert von Meuchelmorbern fielen ; worauf David von gang Ifrael als Ronig erfannt murbe \*\*\*).

<sup>&</sup>quot;) Bielleicht wird eine kleine Bemerkung hier nicht am unrechten Orte ftehen. Es ist der Religion gleichgültig, ob Moses vor dem brennenden Busch seine Schube ausgezogen, ob der Posaunenschall Zericho's Mauern zertrümmert habe u. s. w.; aber dem Philoso, phen, Bürger und Staatsmann ist es wichtig, auch in dieser hebräischen Theofratie schwo Priesterbetrug wahrzunehmen, wodurch so oft die Eingebungen der Leidenschaft und der Selbstsucht für göttliche Besehle erklärt, und so die Menscheit im Namen Gottes geplagt, mit Drangsalen überhäuft, und die bürgerliche Gewalt mit Füßen getreten wurde.

<sup>\*\*) \$929. .</sup> 

<sup>\*\*\*) 2937.</sup> 

#### S. 10. Davib.

David, ein Mann voll Kraft jum Guten, voll Geift und Derz, jedoch vielfältig durch ungestüme Leibenschaft zu Berbrechen bingerissen, ehrte den Priester, murde von demselben geehrt, und ftartte das Königthum durch solche Berbindung. Gleichwohl traf ihn, meist als Folge seiner Fehltritte, mancherlei öffentliches und häusliches Unglud. Seine Kinder entehrten sich durch Blutschande und Brudermord; zwei Sohns emporten sich gegen den zu nachsichtigen Bater, der auf seiner Flucht vor Abfolon wohl den geringstem seiner Unterthanen beneiden mochte; und unter seinem Bolle wuthete des Krieges Geißel und Punger und Pest.

Abgefeben jedoch von ftreng moralifcher Ruge mar David ein meifer und fraftvoller, und, mas bie Dauptgeftalt feiner Regierung betrifft, auch ein glorreicher Ronig. »Das Ideal eines Afraeliten, ein Mann voll Bertrauen auf den Gott der Bater, ein iconer Beld, ein beiliger, erhabener Dichter und Denich, in fo fern ber Afraelite es fepn tonnte, alfo nennt ibn ber begeisterte - 2B plt mann (Grundrif ber alteren Menfchengeschichte). Alle feindseligen Rachbarn Ifraels, Philiftaer, Amalefiter, Die reichen Edomiter, welche die wichtigen Safen Glath und Egiongeber am grabifden Deerbufen befagen, die Doabiter und Ummoniter, und viele übriggebliebene Stame me der Rananiter murden besiegt und unterjocht : burch ben mertwurdigen nefibinifden Rrieg tam ein großer Theil von Sprien unter feine Dacht, und

er gebot von Megypten bis an ben Euphrat und gegen die armenischen Gebirge. Riemale, por und nach ibm, ift Ifrael fo gewaltig gewesen. Mit Eprus ichlog er Dandelsvertrage, und erhielt von ba bie Cedern, womit er auf Jebus (ber Burg pon Bernfalem, die er den Jebufitern entriffen) fich einen Palaft erbaute. Jegt wuchs ber Glang und Umfang ber bis datin unberühmten Stadt, Die fich allmählig uber mehrere benachbarte Bugel ausbreitete. Jener, ber bie Burg trug, bieg Bion, und vorzugsweise Die Stadt Davids. Reben Bion erbob fich Moria, worauf Galomo fpater ben Tempel baute. Beide murden durch eine Brude verbunden. Dort am Rug des Bugels Dobel flieft ber Brunnen Giloab. Weiter gegen Rorden gieben fich die Bugel Afra und Bethfeta. Ueber Afra fteht der Golgatha und jenfeits des Baches Ridron der Delberg. Diefe Stellen alle find mit beiligen Erinnerungen erfallt. Die Begend felbft ift Durftig bemaffert, und weiterbin jum Theil traurige' Bufte. Aber bie Dofhaltung bes Ronigs gog Menichen und Schage und ftolge Pracht babin, mabrend Die entferntern Provingen verarmten. Ueberhaupt mar Die Gründung einer bleibenden Refideng von mirfendem Ginfluß auf den Beift ber Regierung, und auf ben Ruftand bes Bolles; mas jedoch erft unter Salomo auffallend fichtbar murde. Denn Diefen fel. nen jungern Sohn, von Bathfeba, batte ber fter. bende David, durch ber Mutter Intriquen geleitet, jum Rachfolger ernannt, und die Unfpruche Adonai, bes altern Cobnes, verworfen,

#### S. 11. Galomo. Theilung des Reichs.

Salomo bestieg den Thron 2969. Der Ruf ber Beisbeit gieng vor ibm ber und erfüllte bas Bolf mit bober Erwartung. Er entsprach ibr nur unvolltommen und auf furge Beit. Das blubenbe , fraftig aufftrebende Reich, welches David gegrundet, batte ein einsichtsvoller Rachfolger burch Rrieg gur berrichen. ben Macht erheben, oder wenn er den Rubm bes Friedens vorzog, jum bestgeordneten, reichsten und gludlichften Staat fur lange Beiten machen mogen. Salomo verfaumte Beides. Rachdem er burch bas Blut der Begenpartei feine Berrichaft befestiget, unterwarf er zwar ben fleinen Ueberreft ber Rananiter, aber er verlor das wichtige Edom und bie Perle pon Davide Eroberungen, tas farte Damastus; ' und wenn er anfangs den Runftfleiß feines Bolles bob, einen einträglichen außern Sandel grundete, Jes . rufalem mit prachtigen Gebauben gierte, burch Mufmunterung und Beifpiel die fconfte Bluthe ber bebrais fchen Litteratur bervorrief: fo gernichtete er wieder all' dieg Gute durch Berfchmendung, Ueppigfeit und Despotendrud. Die einfaltigen Debraer blendete ber Schimmer, ber feinen Thron umgab, Die nie gesehene Pracht feines Jehovah Tempels, \*) und andere Bunder der phonigifden Runft. 3m

<sup>\*)</sup> Diefer alleinige und die Nationalheiligthumer umfoliefende Tempel, als im Bezirke des Stammes 3uda erbaut, versicherte zugleich die fem die Herrschaft.

1

Ione ber Begeisterung priesen fie Galomons Beisbeit: aber ichmerglich fühlten fie auch die ungewohnten Frobndienfte , Auflagen und alle Schmach einer Gultaneregierung. Denn aus bem Gerail - taufend Beiber füllten es - erließ nach morgenlandifcher Sitte ber ungugangliche Monarch die Befehle gue Plunderung des Bolfes; und endlich icanbete er fic fogar, Er, das Dberhaupt des Bolfes Gottes, Sobn Davids, ber Lebrer ber erfannten himmlifchen Beisheit - burch ben verächtlichften Aberglauben und Gogendienft. Die Priefter Jebovah's - vielleicht burd aufrichtigen Gifer, vielleicht durch Intereffe gefpornt - fachten bas beimlich glimmende Digvergnus gen bes Bolfce an. Beroboam murbe gum Gegentonig gefaibt, tonnte fich jedoch noch nicht behaupten, und mußte nach Megypten flieben.

Aber nach Salomon's Tod \*) entbrannte bei seines Sohnes Rehabeam untluger Barte der Aufpuhr von Neuem. Beil er die unerschwinglichen Auflagen nicht mildern wollte, sielen 10 Stämme vom Pause David ab. Nur Juda und Benjamin blieben getreu; der übrigen wurde Jeroboam König. Diedurch wurde der hebrässche Staat auf bleibende Beise in zwei seindselige Reiche gespalten, welche den Namen Juda und Ifrael in engerer Bedeustung sühren.

S. 12. Untergang Ifraels und Juda's.

In Beiden lag nach ihren innern und außern

<sup>\*) 3009.</sup> 

Berbaltniffen ber Reim ber Berftorung. Denn ba jur politischen Trennung fich noch die religible gesellte weil Beroboam, um feine Unterthanen von ber Befudung des Tempels ju Berufalem abzuhalten, eigene Bethäuser ju Bethel und Dan errichtete \*), bann ben Abfall und die Auswanderung ber Priefter und Leviten ins Reich Juda gur Folge batte, fo war an eine aufrichtige Aussehnung zwischen ihnen niemals gu benten ; , und ba beide Reiche einander fo giemlich gleich an Rraften waren, fo mußte ibre bauernde Zwietracht eine gegenfeitige Erichopfung berporbringen. Dagu tam, daß der Charafter des Bolfes fo mie ber Dofe fich mehr und mehr perfchlime Meineid und Berrath, Buth und Unfing und alle Cafter ber Robbeit, mit jenen der tiefften Rorruption gepaart, entstellen jegt feine Geschichte : und wenn die Drangfale, Die es erfuhr, als gottliche Strafgerichte bargeftellt werben, fo muß man wenige ftens gefteben, daß fie es nicht unverdient trafen.

Um eben biefe Zeit erstund unter wilden Er, pherern Reuaffpriens und Neubabylons probende Macht, welcher die Ropige von Megypten neidisch und besorgt die ihrige entgegenstellten. Juda und Ifrael, mitten zwischen den Streitenden gelegen, weder weise noch start genug, um die Neutralität zu behaupten, und noch weniger permögend, durch ihre Einmischung dem großen Rampse die Entscheidung zu geben, mußten dessen

<sup>•)</sup> U. Chron. XI., 13.

Opfer werben. Much fehlte es nicht an weifen Mannern, die Mues biefes einfaben, und fich mit bober Rraft und patriotischer Begeisterung gegen ben Drang und bas Berberbnif ihrer Beit erhoben. Gie giene gen aus den Prophetenschulen bervor, welche feit Samuel blubten, und eine Reibe ehrmurdiger und fühner Bertheidiger der Bolterechte und der reinern Gottesverehrung erzogen, Die freilich auch manchmal - abnlich bierin ben Prieftern bes Mittelalters ibre Stimme aus blindem Gifer und fonodem Intereffe ertonen liegen. Reiner aus ihnen ichwang fic burch Gedantenfulle und Rraft ber Darftellung fo boch, als der tonigliche Refajas, und » da er in der Eposche lebte . - fagt ber vortreffliche Job. v. Duft ler - > mo der Eroberungegeift weiter und muthen-Der ju wirfen begann, fo ift fein Buch wie ber Derfte Caut aller bis auf Diefen Lag über Diefes Uebel sund feine Bermuftungen ausgebrochenen Rlagen, und seine allgemeine Borberfagung ber ber Belt aus bie sem Unwefen bevorftebenden Dinge. «

Nur zu bald wurden an Ifrael und Inda feine und der übrigen Seher Weissagungen erfüllt. Ifrael, (auch Samaria, von der durch Umri
erbauten Dauptstadt genannt,) nachdem es unter
einer Reihe meist unwürdiger Könige ans verschiebenen Däusern, die größtentheils durch Empörung
und Meuchelmord zum Thron gelangten, geseufzt
hatte, wurde die Beute der Uffprer. Uhas, R.
von Juda, hatte sie gegen Ifrael zu Hulfe gerufen, und Liglath, Pul-Affar schleppte unter

Petab \*) einen Theil der Fraeliten in die Gefans genschaft; und als hofeab einen Bersuch zur Besfreiung von der schimpstichten Abbangigfeit wagte, so ward Samaria von Salmanaffar erobert, und der Ueberrest Fraels gefangen nach Medien geführt. \*\*) Das Reich hatte 254 Jahre gedauert.

Das Ronigreich Juba erhielt fich etwas langer, weil es nicht fo wie Ifrael vielfach blutigen Regentem wechsel erfuhr, fondern lauter Ronige aus Davids Daufe und meift in ruhiger Folge befag. Much maren Diefelben nicht fo verwerflich, wie jene von Ifrael , ja es mogen felbft Ginige, von benen die Bucher ber Ronige und der Chronif Uebles ergablen, nicht bofer gewefen fenn, als manche Furften bes Mittelaltere; benen beschränfte Donde ein ichwarges Bilb entworfen. Dennoch fonnten fie ben fintenden Staat Abwechselnd von Megyptern, Sie nicht retten. raeliten und Affprern durchplundert, dann wie ber einzelne Zwischenzeiten der Rube, Der Erbolung, felbft der neuauflebenden Rraft genießend, fiel ende lich Ruda burch die fcmere Sand bes babyloni. ichen Belben Rebutadnezar (Rabotollaf. far), der nach dem über die Megypter bei Rar. fchemisch erfochtenen Giege feine Berrichaft bis ans Mittelmeer ausdebnte. 3mei Ronige, 30a. fim \*\*\*) und Gedetiab +) vermagen fich , durch Megnyten aufgereigt, von Babylon abzufallen. Beide litten die Strafe ihres Meineids, Beru-

<sup>•) 3244. •\*) 3263. •\*\*) 3385. †) 3395.</sup> 

ı

falem wurde erobert, der Tempel zerftort, und bie Juden in die Gefangenschaft nach Babylon ge-fchleppt.

# S. 13. Radbarn ber Ifraeliten, Samaristaner.

Nach diefer Ratastrophe berrichte in Palastina und ringkumber, mo fo lange die Bolfer im Rrieg und Frieden fich gebrangt batten, eine traurige Stille. Much die Rachbarn ber Sebraer, \*) als Phis liftaer, Edomiter, Ammonitet und Doabis ter - Die Amaletiter batte bereits Saul vertilgt - murben von bem Stome verschlungen, ber 3f. rael und Juda gernichtete; und wiewohl ihr Schitf. fal minder bart als bas von diefen mar, fo ericheint doch ihr Name — die Edomiter aber Ibumäer ausgenommen - nicht mehr in ber Geschichte. 3m nördlichen Theile Palaftina's - ba mo ebedeffen bie 10 Stamme Ifraels geberricht, mar indeffen ein neues Bolt, die Gamaritaner, entstanden. Es waren dieß fremde Unfiedler, befonders Ruthaer, Die von den Uffprern in die verobeten Provingen geichidt murben, und mit benen fich bie menigen Sfraeliten vereinigten, welche bem Schwert und ber Befangenicaft entronnen maren. Diefes vermifchte Gefchlecht uahm auch einen vom Dienfte Bebovab's und jenen der beidnischen Gottheiten gemischten Rultus an, und murde daber von ben Unbangern des reis

<sup>•)</sup> Bas fich Merkwurdiges von biefen fagen laft, ift mit der be braif den Gefchichte verbunden.

nen Judenthums als irrgläubig betrachtet. Schon erfüllte der Samaritaner wachsende Bolfsmenge bas Land
3 frael, als Judäa noch wüft lag. Aber nach
70 Jahren, von der Abführung Jechonias (Jvakims Sohn 3385) an gerechnet, als auch Babylons
Thron gefallen war, da gab deffen Besteger Cyrus
— wie gewöhnlich neue Gewalthaber in Alem entgegengesete Grundsäze von jenen der verdrängten Herrscher besolgen — den gefangenen Juden die Erlaubnis
zur Rüdsehr in das Land ihrer Bäter. \*) Die Schicksale des nun allmählich neu entstebenden jüdischen
Staates werden wir im folgenden Zeitraume betrachten.

# Biertes Rapitel.

Gefchichte ber Megppter.

#### S. 1. Duellen.

Wir wenden uns nach Negppten, einem Lande, bas durch ganz eigenthumliche Charaftere merkwurdig, reich an Bundern der Natur und der Menschenbände und das Mutterland ist der Auftlärung und Rultur in der abendländischen Welt.

An Monumenten, die aus bem grauesten Allterthum zu uns fprechen, ist Negopten wohl reischer als irgend ein Land in der Welt. Dier finden wir Trümmer von Städten, Palasten und Tempeln, kunftliche Grotten, Ranale und Seen, Ppramiden,

<sup>•) 3455.</sup> 

Dbelitten, Sphinge, Gaulen und Statuen, Mumien und Mumienfarge. Die meiften biefer Monumente find mit Dieroglopben bededt, und merben gum Theil burd jest noch lebende Gagen erflart. Diefe Gagen find ichwantend und mabrchenhaft, Dieroglyphen, ihrer Ratur und ihrem Alter nach, fur uns meift unauflösliche Ratbfel, und alle Monumente nur ftumme Undeutungen einzelner Faften obne Aufammenbang und Bestimmung. Nuc Back dull fchriftlichen Rachrichten über bas agnotische Ale terthum ju uns tam, beffen Charafter ift Duntel beit, Biberfpruch und Rabel. 2m juverlaffigsten noch - die Bunder abgerechnet - ift, was von Megypten in den biblifden Schriften als in ben mofaifchen Buchern, und bann von Salomo an in ben Buchern ber Ronige vorfommt; aber es find foldes nur burftige, und weit auseinander ftebende Fragmente. Bas aber Dero. dot \*) - dennoch die Sauptquelle - Manet bo, ein

<sup>\*)</sup> Bas Deeren (Handbuch d. G. b. St. d. Alterth.) über bie Art und Beife , wie bei ben Megoptern fich bie Begebenbeiten erbielten , weitläufig vorträgt, ift, in fo fern es blog auf Beftreitung der Glaub. murdigfeit der Berodotiden u. f. w. Radrichten abzielt, ziemlich überfluffig, weil die Bermerflichfeit jener Radrichten ichon aus ihrem Inhalt - abgefeben von ber Quelle - beutlich genug bervorgeht; aber es mag jur Erflarung bes allerbings befremblichen Umftandes bienen , wie es tam, bag bei einem fo boch fultivirten Bolt, als die Megypter

ein agoptifcher Priefter (um 3720.) Eratofte nes (um 3750.) Diobor, und aus biefen fopf. end fpater Jofephus, Enfebius und Georg. ber Syncelle berichten, ift meift ein Gemifc von trodinen, einander widerfprechenden Rablen und Ramenregiftern , von Bundergeschichten , Dirten , aftronomifden Gagen und rathfelhafter Allegorie. tann und biefes nicht wundern, wenn wir bedenten : 1) bag von allen biefen Schriftftellern Reiner mehr ben Thron der Pharaonen fab. Bas fie und ergab. fen - felbft bas, mas Berodot aus bem Mund ber agpptifchen Priefter vernahm, bezieht fich julest auf alte Sagen, Monumente und hieroglyphen, weil Diefes viele Jahrhunderte bindurch, auch nachdem Die Megypter Die Buchftabenfchrift erhalten, Die eingigen ober bech bie vorzuglichften Bemahtungsmittel ber Begebenbeiten maren ; (fen es, baf die Prieften, bem Alten und Ginbeimifchen anbangend, und etwa wie Ginefen ber beffern aber fremden Renntnig widetftrebend - Den Gebrauch der Buchftaben verfcmabten, oder daß fie die gebeimnifvolle Diero. glophe ihrem angemaßten Alleinbefit der Renntnife

waren, die Geschichte so mangelhaft blieb. Warum aber dieses selbst nach Bekanntwerdung der Buch ft abenschrift in Negypten dennoch so fortdauerte, darüber haben wir, weil und weder die Heren's che noch die Remer's che Erklärung (in der neuesten Ausgabe seines Handbuches S. 307.) dießfalls genügte, im Texte unsere eigene Muthmaßung geäusertz

autgäglicher fanden.) \*) 2) Run ift einleuchtenb. bag Dieroglophen icon urfprünglich eine mangelhafte : und unvollfommene Bezeichnung ber Thatfachen fevn. und manche Berwechslung bes Symbols mit bem eigentlichen Gegenstand, des allegorifden Beidens mit dem Bezeichneten, veranlaffen mußten. Da aber im Laufe ber Jahrhunderte ihre Geftalt und Bebeutung nicht unverandert fich erhalten tonnte, ja foger bie nämliche Dieroglophe, je nachdem man fie ba ober bort, j. B. in ber Aftronomie, Religion pber Befchichte, gebrauchte, eine gang verschiebene Bedeutung erhielt; fo mar es unvermeidlich, daß nicht ungablige Difperftandniffe fich einschlichen, und barque ein Chaps von abenteuerlichen Geftalten bervorgieng. Gitelfeit ber Priefter, welche erflarten. auch was fie nicht verstunden, um nicht ihre Unwiffenheit ju befennen, noch öfters abfichtliche Betrugerei, die aus ihrer Standespolitif bervorgieng, murben neue Duellen bes Brithums, und ba endlich 3) Die agpptifche Priefterfafte in mehrere Rolles gien - bei ben einzelnen Tempeln und in ben ver-

<sup>\*)</sup> Mit dieser Annahme mare die — allerdings mahrscheinliche Behauptung, daß schon Mosses in Negupten die Buchtabenschrift erlernet, wohl vereinbar;
indem ja die Priester diese Luchstaben als eine interesfante Erfindung sich zwar eigen machen, aber gleichwohl
aus politischen oder egoistischen Gründen vom Gebrauche ausschließen mochten. Erft um die Zeiten Psammitiche wurde die Buchstabenschrift allgemein
in Negopten.

fchiebenen Sanptftabten - vertheilt war, und febes feine eigenen Monumente und hieroglophen bemahrte, jedes feine eigenen Unfichten und Borurtheile baben mochte, unb mas fle ben Fremden ergablten, nicht immer gang Megopten , fondern baufig nur ein einzelnes feiner Reiche, \*) ober einen einzelnen Romus betraf; fo erbellt Die bare Unmöglichkeit, jemals eine fichere und gufammenbangende Darftellung von ber Gefchichte Megnptens und von allen Zweigen feiner Berfaffung ju erhalten; und wir muffen bie ungebeure Dube bedauern, die von vielen gelehrten und icarffinnigen Mannern Diefem undantbaren Beschäfte gewidmet worden. Done uns also mit ber vergeblichen Bergleichung ber Berobot'ichen, Manetho'fden, Diobor'fden ic. Mamen und und mit endlofer Durchgrublung Deffen, mas nun einmal nicht mehr ertlart werben fann. au befaffen , lagt uns ben Blid blos auf jene , immer noch gabireichen, Merfwürdigfeiten ber Ratur und ber gefellicaftlichen Ginrichtung werfen , welche aus bem

<sup>\*)</sup> So find die Derodot's den Könige nur Könige von Memphis, die Diodor's den zum Theil jone von Theben, ind ausser diesen beiden Sauptreichen waren — wenigstens in einzelnen Perioden, — noch verschiedene gleichzeitige Reiche in Ober und Niederägebren. Aber es lassen sich jezt die gleichzeitigen Dynastien von den aufeinander folgenden nicht mehr unterschelden. Bahrscheinlich wurden die Manetho's sich en Dynastien Bieles ausstlären, wenn wir ke ganzund in der Urschrift besäßen.

# 196 IV. Rap. Geftichte ber Megypter.

bunteln Chaos ber agyptischen Geschichte noch mit ein niger Rlarbeit , wenn gleich vereinzelt , hervortreten.

## 5. 2. Befdreibung bes landes.

Unter dem Bendefreise des Rrebfes an der norde öftlichen Ede von Afrita fürgt ber Ril, nachbem er Abuffinien, wo feine vornehmften Quellen find. und das bobe Rubien durchftromt bat, über mache tige Felsmaffen braufend berab in ein tieferes Thab welches, mehrfach gefrummt, und meiftens nur 2 bis 2 Meilen breit, weithin nach Rorden giebt, bis allmählig die nadten Seitengebirge aus einander ruffen , und das Thal gulegt in eine weite Rlache überaelt. burch die der Ril, jest in mehrere Arme cetheilt, dem Mittelmeere auflieft. 50 Meilen find bie außerften Mundungen von einander entfernt; vom Deer bis ju den Rataratten gablt man 20 Tagreifen, und das gange agyptische Rilgebiet balt nicht 800 [ Meilen. Biel größer ift bas burre, gu beiden Geiten \*) hinlaufende Berg : und Steppenland, meldes fich rechts am Deerbufen Arabiens endet, und lings in den Sand der libvichen Bufte verliert. Gleid Cilanden grunen in diefer einzelne Streden, Dafen

<sup>•)</sup> Das Bergland auf ber Morgenfeite bis jum arabischen Meer hin ist minder durt, als das west-liche. Zwischen madten Granit- und Marmorgebirgen ziehen sich dort üppige Triften und grunende Thäler mit Busteneien abwechselnd, bis gegen jenes Meer.

genannt; morunter Gine bflich som Bafultgebirge Darutid, einftens die gebeimnifvolle Majeftat Sue piter Dammons beberbergte. Gleich ber fürchterlichen Gabara, mit ber es fast unter einerlet Breite liegt, mare Megnoten eine traurige Bufte geblieben, bon Gazellen und Straufen bunn bevolfert, batte Bicht ber Ril mit wahrhaft fcopferischer Rraft eine reiche Lebensfulle über bas land ergoffen, und bemfelben - nach Bolnen's ausbrudsvollem Bort - fein rigentliches > phyfifches und politifches Dafenn gefdentt. Denn nicht nur ift ein Theil des Delta (alfo beißet Niederägypten awifchen ben Rilarmen, von feiner Goftalt) aus bem Befchiebe bes Stromes entftanden, bas, vor feinen Mundungen fich anbaufend, endlich den Meeresfinthen entflieg ; - uber bas gange Cand bat er auf bem mit rothlichtem Sand bebedten Ralt, welcher Die Grmblage bes agyptischen Bobens bilbet, eine fic allmählig erhöbenbe \*) Schichte fruchtbarer Dammerbe angefest, ber eine faftftrozende Begetas tion entfeimt. Fast alle Rluffe ber beigen Bone treten, wenn die periodifden Regen berabftromen, aus ihren Ufern; aber machtiger als bie meiften und unter mancherlei begunftigenden Umftanden ergieff fic ber Mil alljährlich über bas agpytische gand. Mlabann ericeint daffelbe wie ein weites Deer, aus

; .

<sup>&</sup>quot;) Scham berechnet biefe Erhöhung auf 1 Couh in 101 Jahren, und nach Savarp ift bas Land in 8000 Jahren um 14 Ellen bober geworden.

welchem Stadte und Dorfer als Jufeln emporragen. Menn aber die Baffer jurud in ihre Ufer tebren, fo blubt aus bem bungenben Schlamme bas uppigfte Bflanzenleben auf, und Megpoten ift einem unermefiliden, bertliden Garten gleich. Reben mancher wigenthumlichen toftbaren Bflange mudrern bier alle feineren Getraidearten, mebrere Gudfruchte, und bie toftlichften Bartengemachfe : ein Ader giebt jabrich mehrere Ernbten, und fast mogen mir Derobot glauben, baf Megopten fpaterbin bie Rornfammer Roms und Ronftantinovels) einftens 20000 Drtichaften gabite. Ans biefen Gefilden bes Geneus Rammt gleichwohl die Deft; fen es, baff ber faulen-De Rilfchlamm giftige Dunfte erzengte, ober ber furchtbare firbonifde Ges \*) fie aushauchte; genug, foon oftmale ift von Megupten bie Beft, perheorend für Morgenland und Abendland, ansgegangen.

#### 5. 3. Urfprung der Megppter,

Diefes Candes Bevolferung und Rultur find alter als die Gunbfluth. Datte folche auch nach Aegypten gereicht, murde wohl icon Abrabam

<sup>\*)</sup> Eine ehebem weit ins Land gehende Bucht bes Dittelmeeres an ber afia tifchen Grenze. Wenn der Bind ihn durch hineingewehten Sand mit einer trugerifchen Brude bedte, so fturzten nach Diodor aftmals unporsichtige Caravanen, ja ganze Truppencorps in feinen tiefen Schlund. heute, sagt Lutas, wird von ibm teine Spur mebr gefunden.

dofeibft einen eingerichteten Staat und einen üppigen Dof gefunden haben? und gwar in Rieder aavoten, bas, felbft feinem Dafenn nach junger als das Riltbal, nur burd bie Arbeit won Jahrbunderten bewohnbar werben mochte? Bobl aber macht jene Ueberichwemmung, bie auf einen großen Sbeil Gudafiens verderbend wirfte, begreiflich. bag Negopten - die fpatere Eplonie - por dem alten Mutterland einen Porfprung quf ber Bobn ber Civilifirung gewinnen tonnte. \*) Seine Bewohner maren alfo nicht Road iben, menn and ihre vermeinte Abstammung von Beigraim. am & Goon, die gleichlautende biblifde Benenaung des Candes, Digraim, bie auch in bem arte. difden Meseara und im beutigen Defr, (bei den Arabern und Dimannen) fenntlich ift, peranlaft bat. Bielleicht ift jedoch umgefehrt jene Boraussezung burch Die Ramensabnlichfeit veran. laft worden; fo wie der Rame Chamia, ober Che.

<sup>\*)</sup> herobot giebt für die Götterregierungen in Negypten 1700, und für die Menschenregierungen 11340 Jahre an. Diodor für jene 18000, für diese 5000, die alte anonyme Chronik nimmt gar 36525, und Manetho, ber am bescheidensten ift, 5300 Jahre für Götter und Menschenregierungen jusammen an. Dieß alles ist lächerliche vrientalische Prablerev; auch in den Menschenregierungen steden physische und astronomische Mythen: aber so viel ist gewiß, daß der Ansang des ägyptischen Reiches jenseits der Grenzen der Geschichte liegt.

mi, (der so wie das uralte Aiyuntos auf bie schwarze Farbe des Rilfchlamms anspielt,) irrig auf Dam bezogen wurde. Roachische Stämme, jedoch in geringer Zahl, mögen vielleicht später mit Negyptern sich vermischt haben, aber die Masse ber Bevölkerung stammt aus Aet hiopien, welches wohl von Gudasien übers Meer her seine Bewohner erhalten hatte. Aus vielen Gründen wären wir geneigt, Ostindien (zum Theil auch das füdlische Arabien) als das Land zu bezeichnen, von welchem dieser Zug der Bevölkerung ausgegangen; wenn gleich der Charafter der Aegppter sich fast noch mehr zu jenem der Sine sen hinneigt \*). Denn ohne der won Einigen behaupteten — Aehnliche keit in Complexion und Körpergestalt \*\*) zu gedens

<sup>\*)</sup> Was auch die seltsame Behaupfung Desguignes, als mare Sina von Negypten aus bevölkert worden, scheinbar begunstigt.

<sup>• )</sup> Noch ist zwar über diesen punkt nicht Alles im Rienen. Die Herodot'sche Schilderung ber Aegopater giebt uns von ihnen ein Regerartiges Bib; ober die Menschensiguren auf ihren einheimischen son den neuesten franz. Gelebrten so trefflich beschüerbenen) Monumenten haben einen ganz andern, edlern Scharakter. Wir pflichten der Denon'schen Meinung det, daß zwei Ragen in Negypten waren — die negerartige, von welcher die heutigen Kopten abskammen, aus welcher das gemeine Volk bestund, und die ed sere Rage der Priesters und Kriegerkaste, die in Complexion und Zügen einen assatischen Sparak-

ten, treffen wir bei beiden Rationen daffelbe duftere freudenlose Gemuth, dieselbe gabme Unterwürfigkeit und ausharrende Geduld, dieselbe Anhänglichkeit an's Einheimische und Alte, und daber Miftrauen und haß gegen das Fremde an. Einige dieser Zuge jedoch sind allen Bölkern gemein, die lange unvermischt \*) geblieben, und die Uebereinstimmung Anderer mag auch ohne nähere Berwandtschaft von einem ähnlichen Gange der Civilistrung herrühren.

#### S. 4. Urfacen ihrer fruben Gultur.

Dem Laufe des Ril folgend fam also ein at hi o pi f ch er Menschenschwarm über Rubien und das Gebirg berab in das gesegnete Thal, und wenn es wahr ift, daß er hier neben andern nahrenden Pflanzen auch wildwachsendes Korn antraf, so können wir leicht seine Austedelung daselbst begreifen. Das Felsgebirge an beiden Seiten des Mil bot in seinen Klüften und Höhlen eine breite Bohnung den Fremdlingen dar; um so willkommener für sie, da Aegypten durchaus arm an Bauholz ift. Sie erweiterten, vervielfältigten, unterstützten diese Höhlen: und es blieb dieser älteste Charafter ihrer Baukunft, der aus der Beschaffenheit des Lan-

ter trägt. Diese legtere manberte wohl erft fpater ein, ift aber fur und die wichtigfte.

<sup>•)</sup> Unvermischt blieben die Megypter, sobald fle fich zu einem Bolf gesammelt hatten, durch viele Jahrhunberte. 3hr altester Urfprung aber mag verschieden febn.

des hervorgegangen, in allen ihren spätern Banten Tenntlich. Als Dberägppten allmählig bevölfert war, zog sich die machsende Bollsmenge längs des Nil meiter nach Mittel. und endlich nach Rieder ag pten, allenthalben den Boden nüzend, welchen der austretende Fluß dungte, und emsig bestissen, diesen kokbaren Boden durch Damme vor schädlicher Stromesgewalt zu schügen, das Nilwasser durch Kanale so weit möglich zu verbreiten, und auf kunklichen Auhöhen trockene Bohnungen aufzusühren.

Diefe Arbeiten alle feten foon einen bebeutenden Grad der Civilisation voraus; aber es tonnte uns Diefer raiche Boridritt nicht befremben , felbit wenn die Megnoter als Barbaren aus Methiopien gelogen maren, (Es find feboch Grunde fur bas Begentheil vorhanden.) Denn der Miderbau bringt hervor und .cheifchet Rultur und gemeinfame Rraftanwendung und gefellige Dronung. Ginmal auf diefe Babn geleitet, wird ein Bolf aus bem Gefühl ber Bortheile, bie es errungen, immer Aufmunterung ju weiterem Fortgang gieben : Dinderniffe - wenn fle nicht unüberfteiglich find werden feinen Gleif und feinen Scharffinn ftarten, und es werden fich Aderbau und allgemeine Civilifation gegenfeitig unterftujen und erboben. Das Bunder alfo, daß in Megnyten, beffen vom Bluß getrantte Felber feine weitere Arbeit als Mus. faat und Erndte beifden . Der Aderbau das Lieb: lingsgefchaft des Boltes murbe, und bag beffelben reider Ertrag ju fünftlicher Bermehrung und Bermabrung der Meder und ju burgerlichen Ginrichtungen einlud, wodurch feine Bortheile geficherter und ausgebreiteter wurden? was Bunder, wenn aus bem engern gefelligen Berein einer fteigenden Bevollerung bie Kraft zu Riefenwerten hervorgieng?

Aber ben ben Regnptern war noch ein zweites Pringip der Rultur wirtfam - Religion und Brieftermacht. Gie batten einen gabireichen, aufgetlatten Briefterftamm entweder icon and Methiopfen mitgebracht, ober frube burch neue Einwanderung aus Meroe erbalten, und es murbe derfelbe burch bie naturliche Ueberlegenbeit bes Benies über die Unerfahrenbeit bald mit Unfeben und Bewalt begleitet, ausfchliefender Bemabrer gelebtter Ronntniffe oder Runftgebeimniffe, und im eigent-Hohen Ginn Bormunter ber Ration. 2Bvbltbåtia für biefelbe, weil jugendliche, bes Geborfams noch nicht gewöhnte Bolter taum anders, als burd bie Soreden bes Aberglaubens, gegabmt und ber Sumani. tat empfänglich werden,

# S. 5. Allgemeine Darftellung ihrer Gefchichte.

Bon der ersten Riederlassung dieser Priefter zogen min allmählig mehrere Schwärme in weitere Gegenden aus, und jeder Tempel, den fie bauten, wurde ein nemer Centralpuntt der religiöfen und bürgerlichen Gesittung, Deeren vermuthet, daß biese Priestertolonien die Grundlagen der verschiebenen einzelnen Reiche in Negypten gewesen; aber wiewohl um jeden Haupttempel sich ein Distrift oder Nomus bildete, so ist nicht erwiesen, daß jemals so viel Staaten als Nomi waren; und es

fcint allerdings ber gewöhnlichen Priefterwolitit mehr angemeffen, daß alle ausgeschichte Rolonien gur Erhaltung und Berftartung ihrer gemeinsamen Dacht in enger Berbindung unter fich, und in Mbangigfeit ge gen ben Mutterftomm geblieben fenen. Dag bennoch mebsers Reiche entstunden, war die natürliche Folge der größern Musbreitung bes Bolfes, ber unvollfom menen Staatsfunft, ber Leibenfchaften ber Denfchen und vielleicht auch augern Ginfluffes. Es laut fic auch nicht bezweifeln, bag Megnyten oft und lange in mehrere Staaten gertheilt gewesen. Bon verfciedenen berfelben, auch außer ben Sauptreichen Ebeben and Memphis, tommen beutliche Spuren por, als von Elephantine, Beratloa, This, und fpater von Sanis, Bubaftus, Gais, Mendes und Gebennptus, Diefe lettern fammtlich in Rieberägppten. - Mun tonnte es freilich nicht mobl anders tommen, als bag von biefen Reichen abmechselnd bas eine und bas andere machtiger wurbe, und wohl auch auf langere ober furgere Reit alle andern verschlang. Die Dracht ber Sauptstädte, Riefengroße einiger Cand . und Bafferbauten, feat einen Aufwand von Rraft und Reichthum poraus, ber nur bem Beberricher von gang Megype ten, und nicht bem Rurften eines fleinen Romus mog-Biewohl wir nun ben mabricheinlich war. mannigfaltigen Bechfel ber Berrichaft nicht Randlich anzugeben vermögen, fo erhellt boch, bak enfangs und giemlich lange Ebeben vorherrichenb war, bag nachmals De mpbis fich erhob, und noch fpater auch verschiedene niederagpptische Stabte

theis mit, theils nach einander Restengen was ren. Anch war Negypten mehreremal die Bents fremder Eroberer; von denen die Hytos hierentonige (vielleicht die Chefs arabischer Romadenhorden) um die Zeit des Aufenthalts der Ifraeliten in Aegypten (weswegen Ginige sogge diese mit senen verwechseln) und der Aethiopier Gabe ato insbesondere genannt werden. Donn Negypten, das einen gesonderten Goldatenstand und ein unkriegerisches Bolt hatte — Priesterberrschaft giebt Gehorsam, nicht Muth — mußte wohl dem Loos von wenigen Schlachten solgen. Dennoch erhielt sich unter vorübergehenden Stürmen der Geist der Versassing, einer durch Priestergewalt gemäßigten Monarchie, dis auf die persische Serrschaft.

# 5. 6. Spezielle Daten diefer Gefdichte bis Pfammitic.

Mit Uebergehung der Königsschaar in den Manetho's den Dynastien und der alten Chronik (nach herodot lasen die Priester die Namen von 330 Königen von einer Rolle Papprus ab) wollen wir aus jenen, welche herodot und Diodor ansühren, nur solche nennen, von denen merkwürdige Begebenheiten erzählt werden; jedoch mit der Bemerkung, daß die Wahrheit jener Thatsachen, ja selbst die Wirklichkeit sener Personen großentheils zweiselhaft sey, und ihre Berühmtheit häusig auf bloßer Dypothese, bisweilen auch auf Symbolik berube.

Der erste menschliche Ronig Aegyptens — vor ihm regierten Jahrmpriaden hindurch Götter — wird einstimmig Menes oder Min genannt. Allerdings muß in der Reihe der ägyptischen Ro-

nige Einer ber Erfte gewofen fenn, aber ba fonft: nichts Beiteres von ibm vorfommt, fo fann fein-Rame uns wenig befummern. Amar foll er nach Des robot Dem phis gebant baben, aber biefe Radricht' ift eine Prablerei der Memphitischen Priefter; mabre fceinlicher wurde - nach Diobor - guerft Eben' ben (guror) gebeut, (von Bufiris II.) und nachdem es 9 Ronigen (wornater ber meife Dipmandias) gur Refideng gebient, fo fabrte: erfte Uderens bie neue Dauptftabt, Demphis auf: Dierburch litt ber Glang von Theben, Defatom. pplos von feinen hundert Thoren genannt, einer Stadt, Die einftens, nach Euftathins. 420 Stas bien, und noch ju Strabo's Beiten 80 Stadien. lang die beiden Ufer des Ril bebedfe, und beren Trummer nach fo wander Ummalung, und gweb? taufendjabriger Unbild ber Barbaren und der Bittetung noch jest durch Pracht und Grofe bas Gt: muth mit bober Bewunderung erfallen. Spater tommt ben Berodot und Dieber Moris por, ber Urheber bes großen Gee's gleiches Ramens, ober wenigstens des Schleufenwerts, das benfelben mit bem Ril in Berbindung fest. Doris beißt in ber foptifden Sprache ber Gee der Berbindung, und billig wurde bem fühnen Wertmeifter - Die Ropten meinen, ber Patriard Joseph fen es gemefen - der Rame feines Bertes als Ehrenname beigelegt.

Auf Moris, welchen Perodot 900 Jahre früher als feine eigene Antunft in Aegypten fest, folgt jedoch nach Diodor 7 Menschenakter später — Sesostris, oder Sesosis, ber Alexander Mes gwtens \*). Man bat an feinem Dafenn gezweifelt: aber fo viele Großthaten, die von ihm fast einstimmig erzählt werben, fonnen nicht aang ohne biftorifden Grund fenn. Mogen feine Buge nach Indien und ins Land ber Scotben und nach Thragien für Erbichtung gelten : wahricheinlich bleibt, bag er gang Meannten, und einen Theil Methiopiens und Librens ju einem Reiche vereiniget, und ben burch gludliche Baffen erweiterten Staat traftvoll und weife vermaltet babe. Es wird ergablt, daß ein an feinen Siegeswagen gefeffelter Ronig ibm die Unbeständigfeit menfchlicher Dinge burch beutungevolles Sinbliden auf. bas fic brebende Rab mit Erfolg ju Gemuthe geführt babe. Gin mabrhaft weifer und großer Rurft murbe fie auch ohne folde Lebre ertannt, ein gewöhnlicher Eroberer die Warnung trozig verfdmabt baben.

Ob, wer den größten Obelist meißeln ließ, Rhampfinit gebeißen, ob durch einen Che op 8, Cephren und Mycerinus die drei machtigen Pyramiden bei Memphis erbant worden, tann uns abermals gleichgültig sepn. Wichtiger ist die allgemeine Deutung und Burdigung folder Banten. Der Ansichten giebt es hier mancherlei: aber was man auch von geheimnisvollem Sinne, von religio.

<sup>•)</sup> Einige halten ihn für den Nachfolger des Pharao, der im rothen Meer ertrank, Andere für Pharao Sisfak, der unter Rehabeam Ferufalem plünderte!

— diesen lezten erkennen wieder Andere in Manetho's Sufen, dem lezten König der tanitischen Opnastie.

fen, aftronomifden und andern Zweden fage - immer bleibt babei bas Digverhaltnig gwiften Mittel und Endzwedt, die Robbeit ber Runft, und die Gflaverei eines Bolfes unverfennbar, bas, gebulbig wie Laftthiere, auf feines Defpoten Bint fo ungeheure Berte mit bem Schweiß von gangen Gefchlechtern aufführte \*) Billig tonnen wir mit Bolnen flagend bemerten , daß mit der Arbeit und den Untoften, welche die fleinfte Ppramide erbeifchte, ein Ranal vom grabischen Meer in einen Rilarm batte geführt, und zwei Raftelle an beiden Meeren gur Beberrichung beffelben batten erbauet werden mogen. Alebann murde, faft britthalbtaufend Sabre fruber, als es burch Bafco be Gama gefchab, und auf einem furgern Bege, Die Berbindung bes reichen Enbiens mit bem Abendland bergeftellt, und ber eigentliche Belthandel gu gang unberechenbarem Bortheil der Menfcheit gegrundet worden fenn.

Ein rühmlicheres Denkmal als jene Ppramis ben Gerbauer stiftete sich Bochoris der Weise (Afphis der Geseggeber bei Perodot?) durch jene humane Geseggebung, deren Hauptzüge nachmals Solon in die seinige verwebte. Dennoch tounte seine Weisheit die Drangsale nicht enden, unter denen damals Negypten seufzte, die Folgen

Darum find es auch mahrscheinlich die Spt fos gewesen, welche die Pyramiden gebaut, jene mit Reckt
verhaßte Dynastie, welche hiedurch ihrer Geschmadlofigkeit sowohl als ihrer Tyrannen ein bleidendes Denkmal seste.

bar Rebler von frubern Pharaonen, und ber um eben Die Beit fich erhebenden Uffprifchen Macht. Innere Berruttungen (Auftofung bes Staates Diospolis, Stiftung neuer Dynaftien in Riederanpte-n) gefellten fich ju außeren Sturmen. Gegen Uffprien fuchten die Pharapnen die gefährliche Dulfe Methiopiens, beffen Fürften bierauf 50 Jahre über Megnoten berrichten. Bergebens erwartete biefes feine Rettung von der Beranderung des Regentenftammes. Sethon, Priefter bes Phtha - anfange athiopischer Bafall, barauf Alleinherricher beleidigte die Goldatentafte burch Einziehung ihres - Grundeigenthums, als eben bas Reich von dem affprifden Sanberib gedrängt murde. Die Goldaten meigerten fich ju fampfen, und Megnoten mar verloren, wenn nicht ein Wunder es gerettet batte: mabricheinlich daffelbe mit jener in den bebraifchen Gefchichten gleichfalls als Bunder Jehovahs aufgeführ ten Seuche, Die das affprifche Beer aufrieb; mogu noch die Rurcht Ganberib's vor dem Ronig Methio. piens tam. Aber Die innere Zwietracht bauerte fort, und es murde endlich Megypten nach vieljabris ger Anarchie unter 12 Fürften getheilt, aus benen Pfammitich von Sais über Die Undern turch Talent und Glud fich erhob, und durch Bulfe Rarifder und Jonifder Goldner bas gefammte Reich unter fich brachte.

S. 7. Untergang des Pharaonen-Reiches.

Mit Pfammitich \*) fangt eine neue Periode in

<sup>\*) 3313.</sup> 

v. Rotted 1ter Bb.

ber agpptifchen Gefdichte an, welche nunmehr beutlich, gusammenhangend, aus eigentlich gefchriebenen Quellen gefcopft, aber minder glorreich als Die frühere ift. Die Abweichung von alten Staatemaximen - feven fle auch illiberal und an fich felber tabelnewerth - bleibt meiftens gefährlich, wenn auf ihnen einmalidas politifche Gebaude rubt. Bfa m. mitich, da er das, ben Fremben ehedem » bits tere . Megypten auffchloß, einheimische Gitten gegen auswärtige vertaufchte, und fremden Miethtruppen por ber eingebornen Rriegertafte fein Bertrauen identte, erregte allgemeines Difvergnugen, und 200.000 Mann aus diefer legten verließen bas Reich. Rie maren fie bemfelben inothiger gemefen, ba jest Die Uebermacht Affpriens Megypten gwang, auch fic ju vergrößern, ober bem Rachbar gu bienen. Rech o, Pfammitich's Rachfolger, batte Die Grundfage feines Batere, und einen noch fühnern , wahrhaft große Dlane entwerfenden Geift. Mit Berichmabung ber fcheuen Politif ber alten Pharaonen ftrebte er nach ausge breitetem Bertebr mit bem Ausland , fuchte , wiewohl vergeblich, beibe Meere burch einen Berbindungstanal gu vereinen, und ließ , - für bie alte Belt ein erstaunensmurdiges und auch völlig ifolirtes Unternehmen - gang Afrita burch phonigifche Geefahrer umfchiffen. Faft eben fo glangend maren feine Rriegs. thaten. Mit dem Ehron von Juda verfuhr er nach Billfuhr, er folug bie Gyrer, und feste ben fcwes ren Rampf gegen Mittelafien - mo jegt Reubabylon über ben Trummern Mffpriens berrichte - eine Beitlang gludlich fort, bis ibn ben Circefium ber wilde Rebutadnegar folug, \*) und biedurch entideibend bie Dacht Megbytens beugte. Bergebens fuchten Pfammis \*\*) und Upries \*\*\* (Dopbra) Diefen Berluft burch Eroberungen in Afrifa gu erfegen. Gin ungludlicher Rrieg gegen Eprene veranlagte eine Emporung, welche Apries Rrone und Leben toftete. Det flegreiche Rebell Mmafis +) beflieg jegt ben Throng find mar Deffelben nicht unwurdig. Das Reich ichien ron Reuem aufzubluben; boch mar es nut bet Schein bon Boble Rand und Rraft, fo ibil ju Theil marb. Gine neue Grundlage bem morfchen Gebaube ju geben, vermochte Mmafis nicht. Det Politit ber legten Ronige ges treu . unterbielt und erweiterte er ben Berfebt mif ben Griechen, (benen et Raufratis eintaumte) und mit andern Fremben, wodurch biefe gefährlichen Ginfluß und Die Megupter neuen Stoff des Miffvergnugens erhielten. Difftrauifd gegen feine Regierung, unter fich felbft getheilt, an Duth und Gelbftvertrauen verarmt, tonnte biefes Bolt ber Unterjodung burch einen gewaltigen Rachbar' nicht entgeben. Much fab ichon Amafis bas Ungewitter beraufgieben, bas fein Reich gerftoten follte. Det Eroberet Enrus, fürchterlicher noch als Debufabnegar, brobte Megypten, bas gegen feine Hebermacht mit Epbien fich verbunden hatte. Doch murbe bie Rache erft von Cambyfe & gegen Ama?

<sup>\*) 3382.</sup> 

<sup>· 1 3382.</sup> 

<sup>•••) 3394,</sup> 

f) 3415.

## 212 V. Rap. Gefchichte von Babpion,

fts Cohn, ben ungludlichen Pfammenit, vollftredt. Im erften Jahre feines Reiches \*) nach dem Berluft einer einzigen Schlacht, fiel das ftolge Memphis, fiel ber verrathene Fürft in des Buthrichs Daude. Der Thron ber Pharaonen fant.

# Fünftes Rapitel

Gefchichte von Babylon, Affprien und Mebien.

## 5. 1. Allgemeinfte Geftalt biefer Gefchichte.

Die Geschichte dieser Reiche ist noch verworrener als selbst die ägyptische. Was in den bebräischen Buchern, als jenen der Könige, der Chronik und der Propheten, anch schon früher bei Moses erzählt wird, läßt sich durchaus nicht mit den Angaben der griechischen Geschichtschreiber, Derodot, Etestias (Leibarzt des persischen Königs um 3578.) und Diobor, — die zudem auch unter sich selbst uneins sind — eben so wenig mit jenen des Belus-Priesters Berosus (um 3716.) und mehrern andern alten durch Sosephus, Eusebius, Georg Sync. 2c. ausbehaltenen fragmentarischen Nachrichten zusammenreimen. Auch ist sehr begreistich, das von dem alten

<sup>\*) 8459.</sup> 

mannigfaltigen Bechfel ber Derricaft unter ben Briegerifden Sorben Dittelafiens nur fcmantenbe Sagen , entstellt durch Stolg , Leibenfchaft und geo. graphifche Unfunde ber einzelnen Stamme, und ohne regelmäßige Beitbestimmung fich erhalten fonnten , und daß daber bie fpaten Aufschreiber jener Sagen, Die Ginfeitigfeit, die ichon in threm Urfprunge lag, gleich, falls nicht vermeiben tonnten. Go durftig und ungufammenbangend find bie wenigen guverläßigen Rotigen, Die auf foldem Wege ju uns gelangten, bag man taum por Cprus eine eigentliche Gefchichte Dittelaftens annehmen tann. Gollten wir ihren Berluft befonders bedauern ? - Es icheint, bag ber emig wiederfehrende Cirtel von Jugendfraft, Rubm, Berrfchaft, Beichlichkeit, Abnahme und Berfall, ju welchem ein gleiches Berbangnig alle Dynaftien bes Drients vom Anbeginn der Gefchichte bis auf unfere Tage verurtheilte, auch in jenen vorhiftorifden Beiten fcon Plag gegriffen habe, und daß, wenn bie Unnalen ber babvionifden , affprifden und medifden Monardien berichtiget werden fonnten, Die Beltgefchichte, Die ber Dynastien shnebin fo viele gablt, blos um ein Dugend anderer murde bereichert werden. Batten biefes die gelehrten Danner bedacht, die fo viele toftbare Reit auf die Deutung jener verworrenen Rachrichten verwandten, fie murben uns mit ihren funftreichen und nuglofen Spftemen verfcont haben,

## S. 2. Befdreibung bes Canbes.

Bwifden und an ben beiden Bluffen Euphrat und Tigris, von ihrem Austritt aus bem armenischen Bergland bis gu ihrer Bereinigung , und weiter bis jum Ergug bes vereinten Stromes in ben Perfifd en Meerbufen liegen brei Canber, Defos potamien, Affprien und Babolon, worin vielleicht mehr als irgend wo majestätische Erinnerungen mit einer elenden Gegenwart fich paaren. den Riedereuphrat und von Sufiana (Chufi. fan) bis gur arabifden Bufte, bebnt fich Ba bylonien (Graf Babeli) aus, bas Cand ber iconften Weiben und ber üppigften Rornfelber, fo meit die Ueberichwemmungen bes Stroms reichen , ber ebedem fast eben fo wohlthatig als der Dil, und wie biefer burch vielfache Ranale \*) weit umber geleitet, Die Sandfteppe befruchtet. Die meiften Ranale find jest gerfallen , und balb Babplonien eine Bufte. Als Dentmale alter Derrlichfeit find taum noch halb vermitterte Trummer von Badfteinen übrig, welche nur undeutlich bie Stelle von prachtigen Stadten. Tempeln und Pallaften begeichnen. Gleich arm an Sple wie an Steinen lieferte das Land fein ander res Baumaterial, und viele Bauten versanten in bem feuchten Grund. Rordlich an Babylon, und beffen ober Affpriens Schidfal fcon burch Die Loge gefnupft, bietet Defopptamien (Aram Rabaraim, MI Dichefira, gleichfam Die Rluginfel, als von ben beiben Fluffen umichlof. fen) eine mertwurdige Abwechslung von Bergen

<sup>\*)</sup> Der große Rönigs-Ranal, Nahar-malta, fann eine Bergleichung, mit dem Gee Möris aushalten.

und Steppen, Bufteneien und Auen bar, und ist mit Städten, mit Trummern von Städten, und mit berühmten Schlachtfelbern erfüllt. Jenseits des Tigris (von seinem schnellen Lauf wird er also, d. i. der Pfe il, genannt) liegt Affyrien, (h. z. T. meist Riurdistan) das Vaterland vieler friegerischer Dorden, und der uralte Siz wilden Eroberungsgeistes, welcher verheerender als der schreckliche Samum, der von den Schweselbergen Rurdistan's weht, (siehe Thevenot), von hier aus zuerst tödtend in weite Fernen wirkte. Auch bier sind meist Steinhausen, wo einstens Königsstädte prangten.

Medien (meift Aberbeibican, Schirman, in weiterer Bedeutung auch Gilan, Mafanberan und Grat Abichemi,) worüber Affprien lange Reit feinen Scepter ftredte, bis jenes gum felbftftanbigen Reiche erwuchs, giebt fich weit nach Rord und Rordoft bis an die Ufer bes Raspifden Dees res und nach Battrien. Biele Gebirgeruden burche ftreichen das Cand, und umfchließen bochgelegene fruchtbare Thaler. Doch gegen bie tafpifchen Geftabe gebet bas Sochland mit ichnellem Abfturg in einen niedern Boden über, worin haufige Raphtha. Quellen fliegen, und noch jest ber Parfen beiliges Reuer brennt. Etbatana und Baga, bie beiben ftolgen Sauptftadte, find langftens nicht mehr. Bon biefem fieht man noch Trummer ; von jenem glaubt man , daß es einftens gestanden , wo beute Samban ift.

### Meltefte Geschichte Mittelafiens. Altassprien.

Unter den von Doachischen Stammen vorjugemeife burchzogenen ganbern mar es bas Bebiet bes untern Euphrat und Tigris, morin am frubeften fich eigentliche Reiche bilbeten. Gen es, baß bie gebrangtere Bevolferung bort eine festere burgerliche Ordnung erheischte, ober bag ein burch Genuß erichlafftes Bolt fich leichter von einheimifchen Rimroben bandigen ober von fremden Rriegsborden unterjochen lieg. Mus tem Gebirgeland nordlich am Sinear mogen folde Schwarme gefommen fenn, bie, mas tie milbere Ratur in Guden und der Rleif gefitteter Menichen geschaffen batte, durch's Schwert fich gueigneten. Glud und Sapferfeit und ber Unführer bestimmten Die wechselnden Machtverbalt. niffe ber einzelnen Sorden, bis eine allmäblig viele anbere verfchlang, und fich uber die Lander - ein ftets machfender Strom - ergog. Den Raub ber Rationen haufte bie flegende Sorde in ihrem Lager auf, beffen Befeftigung burch Ball und Graben mub. felig aufzuführen man die unterjochten Bolfer gwang. Mus folden Lagern erwuchsen die Sauptftadte, Die ibrer erften Unlage nach, weil fie auch Beibeplage und Relber einschloffen, von ungeheurer Große ma-Bom Euphrat mitten burchftromt , batte Babylon (Bab.Bel, der Bof des Berrn) in feiner regelmäßig vieredigen Gestalt einen Umfang von 480 Stadien (15 d. Meilen) und bundert Thore. Das noch größere Rinive (Die Bobnung - Rave -Des Rin) jog fich brei Tagreifen lang am Tigris

bin. Db. ber Bel, welcher Babnlon baute, ber Berofische Eisuthrus \*) ober ber mofaische Mimrod gemefen, ob diefer auch Minive gegrunbet, oder ob foldes durch feinen Gobn Mffur, beffen Rame in Affprien lebet, oder burch Riben Fürftenfohn (Gobn Belus) gefchen, bas werden wir nimmer ausmitteln. Fast eine fimmig wird aber legterer ale ber Stifter ber gro. gen altaffprifden Monarchie aufgeführt, \*\*) welche durch ibn über Babylon und Dedien und Battrien, und durch feine große Gemablin Semiramis \*\*\*) noch weiter gegen Dft und Gud und bis nach Methiopien ausgebreitet worden. Man hielt Minus fonft für alter als Abrabam; Schöpflin (comment. histor.) will ibn gum Beitgenoffen bes Sefoftris machen, und andere haben gar fein Dafenn geläugnet. Laffen wir immer feinen und Gemiramis Ramen als- Begeichnung ber Fürften gelten, bie querft bas affprifche Reich burch Eroberungen erweitert, burch ftolge Bauten verherrlicht haben. Much bat, wenn wir Do e's Saus nicht fur ben einzigen Ueberreft bes porfundfluthigen Menfchengeschlechtes balten,

e) Er foll 120 Saros, (b. i. 432,000 ober 1138!! Jahre) nach bem Salbgott Dannes, welcher die Landesein-wohner civilifirt hatte, König gewesen, und in einer großen Ueberschwemmung erhalten worden seyn. Auf ihn läßt Berosus noch drei Dynastien folgen.

<sup>• • ) 1874.</sup> 

<sup>• • • ) 1926.</sup> 

frühe Gründung weiter und volfreicher Staaten nichts Unbegreifliches mehr, und es wird Manches erflarbar, was fonft trog ber ftartften positiven Beweise, wegen Mangel an innerer Bahrscheinlichkeit, mußte verworsfen werden.

Wiele hundert Jahre stund Großasspriens Thron; und es läßt sich wohl annehmen, obschon wir von ihm nur trodne Königsnamen lesen, daß er in dieser langen Periode mancherlei Erschütterungen und auch Dynastienwechsel erfahren. Die Ueppigkeit Ristias \*) und seiner Rachfolger, die im Serail einschlummerten, und das Reich durch Beziere und Satrapen regierten, ist wenigstens als Charafteristst assatischer Regierungen im Algemeinen wahr, so wie Sardasnapal \*\*) von den Vielen Einer ist, die für die Fehler ihrer Vorsahren büsten.

### S. 4. Renassprien.

Als der Oberpriester von Babylon, Bele, sis, und der Medische Statthalter Arbaces burch Eroberung Rinive's ihre Empörung glud. lich vollbracht hatten, — Sardanapal war groß genug, um den Tod unter den brennenden Trummern seines Pallastes einer schmählichen Uebergabe vorzuziehen \*\*\*) — ward Großassyrien in so

<sup>\* ) 1968.</sup> 

<sup>••) 3108.</sup> 

<sup>\*\*\*)</sup> Bir durfen nicht verschweigen, daß mehrere gar feinen Sardanapal glauben, andere zwep, (und Fres ret gar drei) Sardanapale annehmen.

viele Berrichaften als Gatrapien gersplittert, deren gemeinfchaftliche Bundesftadt Etbatana fenn follte. Aber bald erbob fich wilde Unarchie, aus welcher wir allmählig brei neue Reiche, Affprien, Babylon und De dien bervorgeben feben; von des nen abermale (Reu.) Affprien guerft bas machtigfte ift. Bon feinen Ronigen find nur Rriegs. thaten aufgezeichnet, auch fommt in Ramen und Beitrechnung noch manche Bariante vor. Um beutlichften, wiewohl nicht gang gufammenhangend, ift, was uns die Debraer ergablen, die Beitgenoffen Diefes neuen Reiches und feine bartbebrangten Rachbarn. Schon Bbul, \*) der, nach bunderts jabriger Berruttung , querft wieder Affpriens Dact erbob, mandte feine Baffen gegen 3 fra el, und fortwährend blieb jegt feiner Rachfolger Streben nach Beft en gegen bie Ruften bes Mittelmeers gerichtet. Gprien und Sfrael erlagen dem ungleichen Rampf gegen Tiglath . Phul . Mffar und Salmanaffar, \*\*) und es wurden die Beflegten von den barbarifden Siegern wie Deerben in ferne gander gefchleppt. Much Megppten und felbst Met biopien fühlten Salmanaffar's fowere Sand; 3 u ba erwehrte fich ihrer fummerlich: aber Eprus, burch feine Seemacht groß, blieb Siegerin im Streit. Sanberib \*\*\*) burch. plunderte Juda, bedrobte Megopten, verlor aber fein Deer durch eine Beft, (f. oben G. 209.) und wurde von feinen Gobnen erfchlagen. Jegt warf

<sup>\*\*\*) 3270.</sup> 

Me bien von Reuem das affprische Joch ab, und Affarhabdon, \*) sonst ein gewaltiger Fürst, der Babylon unterwarf und Juda demütbigte, konnte es nicht mehr bezwingen. Nach ihm nennen die Prossau-Scribenten noch mehrere Könige, welche schweren Krieg gegen das aufstrebende Medien führten. Der Einfall einer schtischen Dorde unterbrach denselben. Nach ihrer Vertilgung ward er erneuert. Der chaldaische Empörer Nabopolassar verband sich mit Wesdien, und Assprie nerlag der vereinten Macht. Das kolze Ninive wurde zerkört, \*\*) und erstund nicht wieder. Man sieht gegenüber von Mossul eine Reibe Dügel dem Strom entlang; auf einem steht ein Dorf mit Namen Nunia. Man glaubt, diese Dügel seven die Schutthausen von Ninive.

### S. 5. Reubabylon.

Sundert und neun und zwanzig Jahre nach dem Sturz Sardanapals erscheint in Babylon der Ronig Nabonaffar, \*\*\*) mit welchem Ptolesmäus, der berühmte alexandrinische Mathematiser des 2ten dristlichen Jahrhunderts, seinen merkwürdigen Canon der babylonischen Könige eröffnet. Er erscheint hier nicht als Stifter des neuen Reiches, sondern weil Ptolemäus aus andern Gründen seine zum Behuf der Aft ronom ie allernächst bestimmte Jahrrechnung von ihm anzusangen für gut fand. Aber wir kennen seine Vorfahren nicht, und

<sup>\*) 3280. \*\*)</sup> um 338(). \*\*\*) 8237.

wiffen nicht, ob er felbft und feine nachften Rachfolger fouverain, oder Bafallen Affpriens gewesen. Spater tommen im Canon Die affprifden Monarchen Affarhaddon, Saosduchin und Chonilad. ban als Beberricher Babplons por, mas menig. ftens deffen damalige Unterwerfung beweift. jest tritt der Chaldaer Rabopolaffar, Statt. halter von Babylon \*) gegen Afforien als Emporer auf, bilft Cparares von Dedien Rinive fturgen, und grundet das chaldaifch . babplonifche Reich. \*\*) Schon lange vorber (bas > 2Bann? « läßt fic nicht mehr bestimmen , ) waren diefe Chale daer aus einem nordlichen Bergland (Dofes I. 11. 31. fubrt die Chastim im boben Defonos tamien an; mehrere Schriftsteller haben fie weis ter oben im farduchifden Gebirge, ja gar gegen das ichwarze Deer in Chalpbien gefucht;) nach Babplon eingewandert. 3hr Name blieb nachmale einem einzelnen Stande. Rabopolaffar, arpf im Rriege, bebnte feine Berrichaft bis gegen das Mittelmeer aus. Pharav Rech o gwar trieb ibn jurud; aber bei Rard emifch murbe Megpp. tens Macht durch Rabopolaffars Cobn, den fürch. terlichen Rebutabnegar (Rabotolaffar) gertrummert. \*\*\*) Bor demfelben fielen Berufalem und Tyrus, er ließ in Iberien, Arabien,

<sup>\*)</sup> Reuere Schriftsteller halten ihn für ben Unführer einer Rurdifchen, erft dabin eingefallenen Borde.

\*\*) 8359. \*\*\*) 3377.

A eg pp ten und Liby en seine Fahnen weh'n. Durch ihn und seine Gemahlin Ritolris soll erst Babylon jene Prachtgebäude erhalten haben, welche die Sage sonst der altassprischen Sem ir amis zuschreibt. Diese Gebäude, die große Stadt, sind nicht mehr: Gelehrte Reisende haben da, wo jezt das Städtchen hill a steht, auf beiden Seiten des Stromes in weit zerstreuten Trümmerhausen die Spuren Babylon's erkannt.

Mabotolaffar ftarb, \*) und eh' ein Menschenalter vergieng, war fein Reich nicht mehr. Mur auf seines Armes Stärke war es gegründet, nicht auf Weisheit, die in ihren Wirkungen den Stifter überlebt. Daber nach kurzer Regierung einiger werthloser Prinzen, Nabonid (Daniels Belfagar?) der jungfte von Rebutadnezars Sohnen, Thron und Leben gegen Cyrus den Medoperfer verlor. \*\*)

#### S. 6. Medien.

Medien (man will von Madai, Japhet's Sohn, den Ramen ableiten) war viele hundert Jahre lang ein Tummelplaz wilder friegerischer Horden, worunter — im eigentlichen Medien — neben fünf audern Stämmen auch jener der Magier war. Unter sich getrennt und gesezloß, mußten die Meder dem Angriff einer geordneten Macht erliegen. Schon Nin us soll ihren Fürsten Pharnus bestegt, und bis nach Baktrien geboten ha-

<sup>• • ), 3446.</sup> 

ben. Bir tonnen vermuthen, nicht aber nachweisen, daß neben den Affprern auch verschiedene fe pthifde Dorden und auch einbeimifche Stamme, Die einzeln erftarften, im weiten Medien berrichen mochten. Much nach der Ratastrophe, in der, Rtefias gufolge, Durch Urbages Emporung Altaffprien gertrummert wurde, \*) bleibt Die Geschichte Mebiens duntel, Bir feben abermals (Neu.) Affprien gebieten ; aber neben ibm tommen einheimifche Monarchen vor, und Deeren's Muthmagung von zwei mebifchen Reichen empfiehlt fich auch obne positive Beweise, burch innere Babricheinlichfeit. Derobot's Donaftie, Die pom eigentlichen Medien aus fich erhob, gieht poraugsweise unfern Blid auf fic. 3br Stifter mar Deipzes, \*\*) ein Dann von gerühmter Rlugbeit und Gerechtigfeiteliebe , ter, als nach dem Unglud Sanberib's und bei Der Berruttung des neuaffps rifden Ronigsbaufes, die Deber bas verhafte Soch. muthig abgeworfen batten, barauf aber die Bebrangniffe ber Angrobie empfanden, von ibnen jum Goieds. richter, und fpater jum Ronig ernannt murbe. Da mit er fein Bolt zum Geborfam gewöhne, bielt er. für nöthig, fich mit allem Geprang und allen Schreffen der Majestat ju umgeben. Er ichlog fic feine Burg ein, die er mit unfäglicher Pracht gu Etbatana erbaut hatte. Mit fiebenfacher Ringmauer von verichiedenen garben glangend mar fie umgeben , und ftrabite fernbin wie ein Bauberfolog.

<sup>\*) 3106.</sup> 

Ein angftliches hofgeremoniel gewöhnte die Unterthanen, zu ihm wie zu einem boberen Befen hinaufzuschauen. Offenbar gieng er zu weit: aus unbanbigen Freien wurden die Meder verächtliche Glaven.

Sein Sohn Phraortes \*) bezwang die Perfer , damale ein armes aber fraftiges Bergvolt , von welchem bald nachber die machtigste Umwalzung ausgeben follte. Ju Dberafien drang Phraortes bis an den Salns vor , und war im Begriff, bas Reich bon Rinive zu fturgen, als eine Schlacht ibm Beer und Leben raubte. Charares \*\*) fegte den Rrieg als Racher feines Baters fort; aber ba brach eine milde Scothenborde über die Raufafifchen Bebirgs. paffe, und überfcmemmte Dedien und die benade barten gander. Best mußte Cparares fein eigenes Reich vertheidigen. 28 Jahre mabrte ber Rampf, bis Die Meder fich der vermuftenden Unbolde durch blutigen Berrath entledigten. Gin Saufe fluchtiger Genthen, welcher Schus in Endien fand, veranlafte neuen Rrieg. Er wurde geschloffen , ale eine Sonnenfinfternig die ftreitfertigen Beere erichredte. \*\*\*) Ochon fruber batten die Meder dem Eroberer Rabopolaffar Minive fturmen belfen. Go concentrirte fich allmablig die Dacht des westlichen Affens. Roch mar fie getheilt zwifden Babylon und Debien: boch unter ihnen tonnte der Ratur gemäß nicht lange die Ginig. feit

teit bestehen; wenn sie aber sich entzweiten und Efnes flegte, fo fland daffelbe weltherrschend in toloffaler Größe da.

#### S. 7. Eprus.

Bu biefer Große mar De bien bestimmt, doch follte es felber guvor burch einheimische Revolutionen verjungt werden. Aft pages, ") Eparares Sohn und Rachfolger, gieng feinem Berbangnig entgegen, indem er ibm ausweichen wollte. Schreckende Traum. gefichte batten ihm in feinem Entel ben funftigen Thronrauber gezeigt: Darum vermablte er feine Tochter Mandane an einen unbedeutenden perft. fcen Großen, Cambyfes, und befahl, die Rrucht biefer Che, ben neugebornen Cprus gu tobten. Die Menfolichfeit des toniglichen Minifters, Darne aus, rettete ben Anaben. Er wurde unter Sirten erzogen, und wie man fpater bas Gebeimnig feines Standes entbedte, nach Perfis gefandt. Als er jum Manne gereift mar, munterte ibn Darpagus, beffen Schonung MR nages fcredlich bestraft butte. gur Emporung gegen ben Tyrannen auf, und verfcaffte ibm burd weitern Berrath ben Gieg. rus. beftieg den mediften Thron, \*\*) und Aftpages ftarb im Gefängnif. Diefe Derobot'iche Er. gablung, bie wir ben Pauptgugen nach eben nicht als unwahrscheinlich erflaren tonnen, wenn wir ben Einfluß der Babrfager und Zeichendeuter, felbft in unvergleichbar aufgeflarteren Zeiten bemerten, Rimmt

<sup>\*) 3390</sup> 

<sup>• •) 3425.</sup> 

mit bem allgemeinen - burch Thaten bemabrten -Charafter bes Eraberers Cprus beffer überein, als Die Zenophontifche Darftellung, nach beren Zwed Eprus durchaus als vortrefflicher, fledenlofer gurft und als Borbild für andere Fürsten erscheinen muß. Deswegen durfte er nicht als Usurpator den Tbron besteigen, fondern burch rechtmäßige Erwerbung : inbem Cparares, Affiages Gobn und Rachfolger. feinen Freund und Bermandten Cprus - auch nach Esnophon ift er Danbanens und eines Berfifchen Rurften, Rambyfes, Gobn - anfangs an Die Spige feiner Armee als Feldberen geftellt, ibn barauf jum Ebbn feiner Großthaten als Mitregenten angenommen, und endlich fterbend jum Rachfolger ernannt habe. Go viel bleibt bei allen Barianten unverfennbar', das Cprus - aus perfifchem Stamme entsproffen - der Stifter einer neuen Dynaftie im Medifchen Reiche geworben, und dag von ihm, ber ba entichloffen und flug bie vorhandenen Umftanbe nutte, eine Revolution ausgegangen, wie bis auf ibn noch teine in ben Unnalen ber Menfcheit ericbienen.

# Gehötes Kapitel

Gefcichte von Sprien und Phonizien.

5. 1. Quellen: Landes . Beforeibung.

Phonizier und Sprer find zwei verschies bene, durch Abkunft, Charafter und Schidfale ge-

Tonberte Boller. Bir faffen fle bennoch in einen Abidnitt gufammen, weil fie in bem felben Can-De wohnten, und wenigstens am Ende bas gleiche Loos der Untersochung durch die Gewalthertscher. Mittelafiens erfuhren. Der Stoff gu' beider Beschichte befindet fich gerftreut bei den bebrais fchen und griechifd en Gefchichtschreibern. Denn außer Sanduniatons, jedoch mehr mythifchen als bistorifden Schriften, (um 2500 ober 2800) von benen wir einige aus dritter Sand befigen, und ben wenigen , burch Jofephus aufbehaltenen Fragmenten von Dius, Menander von Ephefus und Phie loftratus, endlich ben bieber geborigen Stellen von Ritol. Damafc, find weiter feine eigene Quels len vorhanden. Es ift baber auch feine gufammenbangende Befchichte, fondern blos die Aufstellung einzele ner Thatfachen moglich.

Das Land gwifden dem Guphrat und Mittelmeer, von ben Gebirgspaffen bes Amanus und bes boberen Saurus Ruden bis jur arabifchen Bufte, oder in engerem Ginn, bis jum Antilis banon - ift Gprien, (in ber Bibel Aram. von Gems Gobn, und von den Arabern Sham bas Band gur Linten, b. g. T. Soriftan genannt,) wiewohl auch mehrere Lander jenfeits des Eus phrat, vorzüglich Mefopotamien (Aram Rabaraim) oftmals ju Sprien gerechnet, ja wohl gar Affprien bisweilen damit vermedfelt more ben. Bir reben bier nur vom eigentlichen Gprien bis jum Antilibanon, (fonach mit Ausfoliegung Palaftina's, wovon wir fruber atfproden, mobl aber mit Inbegriff Phonigiens,

welches blos ein Theil der fprischen Rufte ift) wiewohl der Zusammenhang der Goschichte und non thigt, auch den im obern Mesop otamien gelegennen Staat von Zobah unter den fprischen Königerie den aufzusühren.

An bie zwen Bergreiben, die von Giliciem aus durch Sprien ftreichen, und wevon die weftliche langs ber Meerestufte malbig und quellenreich, bie innere aber nadt und troden ift, ichließen fich mannigfaltige Thaler und Rladen an, welche aus eben ber Urface Die grellften Rontrafte von Durre und Aruchtbarfeit barbieten. Der bobe, einft gebernreiche Libanon mit meift foneebededter Scheitel, und ber füblichere Antilibanon, mit ihren vielfältig gewundenen Thalern vermehren ben Bechfel ber Ansichten und ber Probutte. Borguglich reich an Raturiconheiten und an Schöpfungen ber Denfdenhande ift bas große, gegen Rorboften fich off. nende Thal, das, vertieft swifden ben beiden Libingiebend, Coelesyria, das boble Gpe rien genannt murbe. Dier fieht man bas alte Damastus in feiner parabiefifchen Lage noch beute glangen, und Baglbet's (Heliopolis) ehemalige Derrlidleit in majeftatifden Erummern Biele andere Städte find ober waren bier und in gang Gprien wie ausgestreut, theils am Ufer des Meeres, wo befonders in Guden die phonigifden Stadte eine meift unfruchtbare Rufte fomudten, theils langs bes Drontes, ber in gewundenem Laufe nordwestlich ins Mittelmeer flieft, theils im innern Cande, mo mande Bache einzelne Stellen befruchten, und bann einfam im Gande verffegen.

Gegen ben Euphrat nimmt bie Frudtbarfeit bes Bobons aufebends ab. Dier und ba wird er burd Randle ober burch wohltbatige Quellen getranft, banfiger liegt er troden, bis endlich in Guben von Bal mpra - beffen bobe Trümmer ringenm fcon bis Mweigende Bafte umgiebt, - bat organifche Leben traurig immeiten Sant erftiebt.

## 5. 2. Befdicte ber Spret.

Man balt die Sprer fur Rachtommen Sems, Die theils über ben Eupbrat, theils von Arabien ber ins Cand gezogen maren. Die Phonigier aber, als Geichlechtsvermandte der Rananiter, follen von Cham abstammen, und - icon vor Abrabam von den Ufern des fogenannten rothen Dec. red an bie fprifche Rufte gewandert fenn. Spater verbanden fich mit ihnen agpptifche Rolonien, auch mogen bie verschiedenen Stamme bes Canbes, fo lange fie noch nomadisch umbergogen, fich untereinander Gelbft auf mannigfaltige Beife vermifcht haben. vielen Dauptzugen der Sprache und Schrift, Berfaffung, Religion und Lebensmeife mar gwifden Bollern eine auffallende Mehnlichfeit; wiebeiben wohl die Phonigier, burch verichiebene Umftande begunftigt, bald einen großen Borfprung vor ben übrigen Sprern im Sandelbrubm und in allen Runften bes Friedens gewannen, und ihr fleines burftiges Ruftenland ju einem ber merfmurbigften auf ber Erbe machten.

In den altesten Beiten mar Sprien, wie alle Lanter, in viele fleine Staaten ober Gebiete eingeiner Porden getheit, die nach und nach in gute giere zusammanstoffen, und je nachdem die ignern nach auchen Archeltniss waren, mehr oder waniger tub timtet, raich und mächtig wurden. Schon zu Abran dams Jeiten kömmt Dames lus; (Dame fel) upp. Eben so alt mag Damath (Epiphania) am Orontes seyn. Reben ihnen bestehend, menn; gleich minder berühmt, waren später Gessur, Rehob, Ischtob n. s. Grübe harzen die Sprer die nomadische Lebensweise gegen Ackebau und Dandlung vertauscht; darum wurde das Land dicht bevöllerk und blübend, und würde sich noch höher geschwungen haben, wären seine Bewohner entschlossen und glücklich genug gewesen, sich vor einheimischer und auswärtiger Untersochung zu bewahren.

Bu Davids Zeiten\*) stredte ber König von Bobab (Resibin) in Mesopotamien, Dadarsesar, sein Scepter über ben Euphrat gegen bas eigentliche Sprien. Denn ber König von Damasskus war mit ihm gegen ben von Damath im Bunde; ba nahm sich David bes Bedrängten an, schlug die Verbündeten, und wurde nun selbst gewaltig in Sprischen Kändern. Ein zweiter Restbinischer Krieg, worein auch Affprien und Ammon gemischt warren, endete noch glorreicher für David; die Sprischen Reiche verschwanden!

Aber ichon unter Galomo \*\*) erhob fich Damabtus von Neuem. Rezon warf des Joch

<sup>•)</sup> um 2940.

<sup>\*\* 3000.</sup> 

ber hebrier ab.; und wurder bar Giffer eines Bich thes, bas fic bald von Damosfus aus über nans Queien ausbreitete. Die Erennung ber Roniethus wer Ande und Ifrael war ibm besonders gune Phy, mab Regen's Rachfelger, mornister Ben bar bad I. und II., Safael und Regin fich ause geichnen, fochten anfange mit Suba vereint genen Afrael, darauf gegen beibe ausgefohnte Reiche. und endlich mit Ifrael gegen Juda. Um geben Die Beit brudte die Macht Mffpriene auf Bom Derafien, burch ben unflugen Zwift ber bortigen Bleinern Staaten begunftigt. Schon Dbul murbe von Gprien gegen Bfragt berbeigerufen, und als fnater biefe beiden auf 3 pda fturmten., fo vief Abas den furchtbaren Tiglath . Bbul . Mie far gug Sulfe. Er fam , \*) gertrummerte beit Thron von Damastus, und foleppte bie Sprer fcarenmeife nach bem fernen Raufafifch en Grenglande.

## S. s. Duntelbeit und Intereffe ber Phonizischen Geschichte.

Langer erhielt fid Phonizien, ein felfiges Ruftenlandden, taum 250 🔲 Meilen groß, bem aber Genie und Fleiß feiner Bewohner bie meiften' Ruften bes vielarmigen Mittelmeeres, viele bes Beltmeeres, und große inlanbifche Reiche ginbbar machte. Ermudet von ben unablaffigen Rriegs - und Bermuftungefgenen in der Beltgefcichte, verweilen wir gerne ben einem Bolle, welches nicht burd bas

<sup>\*)</sup> **324**5.

Gowert, fondern burd bir Burfgenge frieblicher Annt feine Grofe bant, Die fouft feinbfelig berth Gennit und Rundt : getrennten Denfthenfanfen bnoch gegenfeltig beforbesten Lebrasgenuß einenber nie bert, ind fie burd ben erfeichterten Gemeinbefty diffen, mas bie gemeinfame Erbe und ber Menfchene floid eszeigt, in freundliche Berbindung fest. Aber: leiber baben mir feine einbeimifde phoninifde Mus nalen mehr! und die auswärtigen Gefchichtschreiber, wienobl verfchiebent aus ihnen nach ihren Berbattnoffen und ihrem Beitalter gut Auffammlung befriedinender Radrichten allerdings wären geeignef gewefen, baben über ber Aufrablung von Schlachten und Dynaftienwechfel vergeffen, und eine gufammenbangende Darftellung von ber Entwickelung und ben Schidfalen phonigifder Industrie und Sandlunges größe zu geben. Freilich find barüber viele lebrreiche Rotigen bei ben meiften alten Sifterifern gerftreut vorhanden; und unfere Gelehrten, Die Mls les ju erffaren wiffen, haben gegeigt, wie es gang naturlich bergegangen, bag bie auf eine meift uns frudtbare. Rufte befchrantten Phonizier burd bie Roth gezwungen worden, durch Runftfleiß gu etfejen, mas bem Boben gebrach, und - ber Libanon bot ihnen ja Bedern genug - burch Schife fahrt, mit ber fie bereits am grabifden Meerbufen vertraut geworden, Die Sphare Der Erwerbung und Thatigleit ju ermeitern; bag ber Gewinn ber erften Unternehmungen ju allmäbliger Ausbehnung berfelben fpornen, daß jeder Erfolg bie Mittel gu weiteren Fortidritten barbieten, eine Erfindung die andere, eine Bereicherung bie andere veranlaffen muffen ;

dag die Lage Phonigfins von ben Abrigen Riften bod-Mittelmeeres, gegen die innervafiatie fden Banber baffelbe jum natürlichen Mittelpundt bes Belthanbels gemacht, und bag aublich eine ber redubifienifchen fich nabernbe Berfaffting , weiche Salent und Rruft frei fic entwideln mit wiefen lief: bad Gebeiben und Rollen von allem bem Outen bei forbert babe. Darin litat afferbings viel Babres, aber es befriedigt unfere Bifbegierde nicht. Freilich wird bei Bollerichaften wie bei Inbivibuen, burd bie-Erziehung - b. i. ben Inbegriff aller auffern Um-Ranbe - machtig auf Charafter und Schidfal eingewirft, aber Alles macht biefe Ergiebung nicht. Uno abbangig von ihr besteht bei Beiden eine urfprungliche mber boch febr frub entftandene Anlage, wir mochten fie die genetifche nennen, bie zwar durch weitere Ergiebung entwidelt ober ertobtet, aber nicht geidaffen werben taun. Geget Bbonigier in was immer für ein Land — nur nicht wo unüberfteigliche Dinderniffe fich ihrem Beftreben entgegenftellen — fie werden allenthalben Induftrie und Dandel lieben: - Bubret Mongolen ober Tup fen nach Phonigien - fle werben trage Barbaren bleiben. Diefen Grundcharafter ber Phonigier, por auch nur feine weitere Fortbilbung, aufdaulich ju erfennen, umftanblich gu wiffen, wie benn fo bei ihnen ein Schritt ben anbern veranlagt, eine Erfindung die andere erzeugt babe, welches der beft immt e Umfang threr Renntniffe , ber Rrois ibrer Gefühle, ber Son ihrer Dandlungswaffe gewefen : fonad die Individualität und bas eigentliche Leben

des udlichenzisches Wolles grad; in Tyrns ober Gin von nechweifen gu können des mufte wohl: von bedem: Dagenffen gu können des mufte wohl: von beiebend: als die Gefchiche Afden is mad, Sparka's fepn. — Dien fat Gewinn ift uns mist vorgönnt, und wir muffen und mit wenigen abgreiffenen ober allgemeinen Daten benigen abgreiffenen ober allgemeinen Daten

9. 4. Shidsale Phoniziens, insbesondere von Tyrus.

Go flein Phonizien mar, fo machte es boch nicht Ginen, fonbern mehrere Staaten ober vielmehr Stadtgebiete - als von Sidon, Tpras, Arabus, Byblus, Berytus, Garephtha, Tripo-Tis - aus , welche , obicon unter ihnen Bundniffe bestimiben, wohl auch gn Beiten eine Art don Dber-Berrichaft ber Dachtigern'galt, bennoch , ber Grundberfuffung und ben rechtlichen Anfpruchen nach, große tenthells frei und felbftftanbig waren. Die Dberhaup-Yer folder Wtabtgebiete Bwetben Rbnig e' genannt ; Hithbefondere tennen wir welche von Sibon, auch von Aba'd uF ec. "abet vorzüglich von Epru's, wiemphi bie mefften berfelben; theils nach bem Umfang ibres Methos, "theile nach ber Befchrantung ihrer Dacht, Diefe Bonennung feinesmegs ju rechtfertigen icheinen. Auch find es nicht die Ronige, fondern bie Botter, die in Bomigien Die wichtigften Rollen fpielen, und unter Diefen Braufich bie von Eprus und Gibon. Goon gu 3 4:40 b 8 Reiten bestund Gib o'n, und "mode andibbige in: ben Rogen Bofua's' \*) aber Eprub, Harris Mileston 1

<sup>\*)</sup> Um 2500. Die Rriege Jofu a's mogen Anlag jur

eine Refenie mon Sieding ifte übergegt feine Mute ten und ment bas . - fast burchagngig, anertanutgaren Daupt bar, mhoniglichen Chabte. ... Biele, Boller. en Afrenten fic ber Bagren, Die es über's Megr in Tulle mehren ifandte, und bie Ronige ber Erbe murban Durch feine Chicke hemichent, s. Giech. XXVII. 33. Ban Eprus lamengoie Mertmeiter, abie Saloe mp. 8. Tempel kouten gevon bier aus wurde Rant bae an, bia f Deutscherfen bes Mengen mund viele andere Aslowien pegrindet; Sasmanaffar, dem, fonft, gang Bodnielen bulbinte, murbe von Eprus jur Gee gefchlae gen jamb ber fürchterliche Rebutabuegar tonnte nach 13jabriger Belggegung gwar bie Mauern ber Stadt, aber nicht den Muth Der Ginwohner bezwingen. Denn jegt erbauten biefe auf einer naben Meeres-Infel ein neues Eprus, bas fogar ben Glang bes alten

Auswanderung verfchiedener phonizifder Stamme, und insbefondere ju berjenigen gemefen fenn, melde ben Stifter The bene, Radmus, und mit ibm die Buchfabenichrift nach Griechenland brachte. Dag aber barum , wie ein portrefflicher Gefdichtichreiber ( 30b. b. Duller ) anmerft , " jene ben Griechen faum befannt agewordene That eines verachteten Bolfes die veran-"laffende Urfache alles Großen, Scharffinnigen und "Schonen, mas durch die Liferatur bemirtt morden mift, gemejen fen" - mochten mir nicht unterfchreiben. Es murbe immer auch ohne Jojua - fen es viellercht einige Gefchlechtsalter fpater - ein Rabmus nach Griechenland getommen fenn. \*\*\*\* ') um 2732. of 18 and the time was to

probunteite. Wir werben baffelbe im folgenden Zaidsaum) noch unter ber perfifchen fon hausschaft furts
während bithen, and endlich den glouveichten, wonn
gleich ungläcklichen Rampf gegen Alexandere Mi.
Waffen fämpfen feben. Und werden wir von dem
Umfange und den Gogenftänden feines und des phin
niglichen Handels überdaupt, zur Goe und zu Land,
von den vielen Rolonien, die von Phonizien — meift
bes Dandels, bisweilen and politischer Urfachen wegen
— andgiengen, von den Erfindungen biefes Wolfes
in ber mechanischen Kunft und in ihrer Weifepfchaft;
endlich auch von seiner Werfusung die weisigen vorhandenen Rotigen gebbeigen Dets aufführen.

Siebentes Rapitef." 13

Befoicte von Aleinafien.

## 5. 1. Duellen.

Unter die schönften Lander der Erde, die thatenreichten Schauplaze menschlicher Kräfte und Leideuschaften, die eindringlichken Zeugen des Wechssels aller Dinge und der Berganglichkeit der Menschemmerke gehört Klein a fi en (avarodum Xaga, das Morgenland, Levante). Wir wiffen, daß es einer der frühesten und erlesensten Size der Kultur, ein Tummelplaz vieler sich brangenden Volksfrämme, und die Dauptquelle der europäischen Bevölkerung gewesen. Aber so bestimmt dieses Allgemeine aus dem Dunkel der Worzeit hervorgeht, so

mangefünft- und verwertelle ift bas Detail feinen erften Geftichte. Benn Abgang einbeimifder Quellen - bente bie innifden Gariftfteller geboren mehr Griedenland als Rleinafien an - muffen wir und mit ben gerftrauten Radriften ber gligemeis nen und griedifden Befdictfdreiber begnugen, Aber mas Domer mit Begrifterung gefungen, Der pe bot forgfältig gesammeit, was ihre Radfolger weiter mgablt baben, lagt fich, wie fichen Sitra bo flagt, unmöglich au einem Gangen vereinem Don vielen Banbern und Boltern Rieinnfiens ift gar feine Rache richt porbanden, bei andern find Die Beiten nicht unterfchieben, und burdaus bie Gefchichte burd Rabeln entftellt worden. Darum fonnen wir fur Diefen Beitraum nur wenig von Rleinaffen fagen; in ben folgenben Beripten wird cs als Gegenftand und als Schauplat von Beidichten einen reideren Stoff ber Ergab. luna liefern.

### S. 2. Allgemeiner Blid auf bas Canb.

Bur die Oftgrenze dieser großen, in grauer Borgeit schon dicht bevöllerten, und mit blübenden Städten befäeten Dalbinsel wird von einigen ber Dalps, (heute Rigil - Irmat) ber zwischen Paphlagonien und Pontus ins schwarze Meer sich mundet, von Andern aber und richtiger ber Euphrat angegeben; die übrigen drei Seiten bespült das Meer. Ein großer Gebirgsftod, Laus rus genannt, (vielleicht von dem sprischen Lur, das überhaupt einen Berg bedeutet) der in Often mit den vielen armenischen Bergen, in Roben

burch bas Dofdrifde Gebieg mit bem Ranta fus in Berbindung ftebt , erfullt das Land, welches er in mehreren Reiben von abwechfelnber Bobe (einige Spigen bedt emiger Schnee, undere fpieen fonft Beuer aus) burdigiebt, und bangt uber Die Deere und Meerengen, Die Rleinaften von Europa icheiden, mittelft vieler Infeln und Infelgruppen mit bem malbigen Damus und feinen verfchiedenen, in eben fo viele Borgebirge auflaufenden Zweigen gufammen. ber grunenden obe des 3 ba - ju beffen gugen einft das ungludliche Troja ftand - erblidt man' die magebonifden und thragifden Bergluppen unb die gange gauberifche Infelwelt bes agaifchen Dees viele andere Berge Rleinaffens find res. Noch burch Geschichte ober Dichtung berühmt : auf einis gen ift ein uppiges Pflanzenleben, mehrere erzeugen Metalle; einige find durr und tabl, wie bie fraurigen Bugel ber Entaonen, die, mehr von Bald. efeln als von Menfchen bewohnt, gegen Rorden in eine trodene Steppe fich verlieren, in Deren Mitte ein ungeheurer Salgfee ift. Bon ber Sauptfette des Laurus geben ba, wo Rleinaffen fich Große afien nabert, zwei Urme, ber eine nordlich, ber andere fudlich aus, ber Antitaurus und ber Amanus; burch diefen legten fubren die berühmten cilicifden und fprifchen Paffe.

In diefen großen, von Gebirgen in vielfacher Richtung burchzogenen, von zahlreichen Fluffen, (boch find es nur Ruftenfluffe) bewässerten, und gegen brei verschiedene Meere abbangenden Lande muß wohl die größte Mannigsaltigfeit der Rlimate

und der Produfte berrichen. Bitbonien, Das phlagonien und Pontus find durch die nördliche Abdachung und die Dunfte des fcmargen Meeres fühl und feucht; bagegen Encien, Pampbilien und das gebirgige Cilicien (mit Sfaurien) am fpris fchen Meer meift beig und troden. Bbrogien, (mit Pifibien und Epfaonien,) Galatien und Rappadocien (mit Inbegriff Rleinarmeniens) im innern Cande bieten einen immermabrenden Bechfel von Soben, Steppen , Triften und Feldern dar; aber am iconften find die westlichen Ruftenlander, Dip. fien, (mit Eroas oder Rleinphrygien) Epdien und Rarien. Dier hatten fich die berühmten Bundniffe ber griechischen Rolonisten, bas Mente fde, Jonische und Dorische gebildet, und noch gilt ber Musbrud » Jonifcher Dimmele jur Bezeichnung bes mildeften Rlimas, und ber reichften Ratur. Bon jenen Canbernamen find verichiedene - befonders Galatien - erft fpater aufgetommen, auch giebt es altere Benennungen, von frühern Boltsftammen, als Bebritern, Mygdonen, Maonern 2c. berrührend, .und mit biefen verschwindend. Mehrere neue Landernas men 'und wechselnde Begreugungen werden wir bier unter der majedonischen und romifchen, Derrichaft entfteben, bann im Mittelalter verschiedene neue Reide fich bilden, und endlich den iconen, großentbeils flaffifden Boden in turtifde Pafdalits willführlich gertheilt feben.

### S. 3. Und bie Boller Rleinafiens.

Done uns in die mubfame und undanfbare

Unterfecong über bie Derfuuft und die Banbernngen ber alteften Bolfer Rleinaffens einzulaffen , bemeeten wir nur summarifc : 1) dag von Teufrern und Dofern im R. 2B. ber Dalbinfel wahrscheinlich auch in Enropa Thragien und De bfien bevölfert worden. Die Lage bes erften Landes und die Ramensähnlichfeit des zweiten unterftugen, mas davon die alten Sagen ergablen. 2) Un ber übrigen Beft und einem Theil ber Subfufte mobnten, jedoch mit Phoniziern vermifct . und nach und nach burch verschiebene frembe Aufömmlinge verbrangt, jahlreiche, unter bem vielumfaffenden Ramen ber Belasger begriffene, Stamme. 3) 3m innern gande war ber Rame ber Borngier weit ausgebreitet. 4) Bon Dften ber wanderten and affprifde und fprifde, vielleicht fpaar ifraelitifde Stamme (nach bem Rall von Samaria) ein, woraus die Rappa-Docier und Cenfofprer (weiße Sprer,) entftunben. 5) Die Berftorung von Erpia, Die burch bie Derafliden verurfacte Bewegung ber griechifor Boller, Die Ginfalle nordifder borben, und anblich ber Anwuchs bes lybifden Reiches und fein foneller Sturg find die vprzüglichften nabern und entfernteren Unlaffe gur vielfaltigen Bermifdung bet fleinaflatifden Boller, jum Entfteben und Berichwinden neuer Staaten und Rolonien, und gu manderlei Bechfel ber Berricaft gewesen. In bem Gewühl biefes Bollergebranges fund fur bie Beltgefchichte nur einige Dauptgeftalten einer nabern Betrachtung wurdig. Bir wollen fie ftuchtig be-

## S. 4. Phrygien, Troja, Rarien.

I. Phrygien. Unnafue, fein erfter Ros nig, foll alter als Deufalion fenn. Seine und feiner Rachfolger Geschichte ift in Fabeln gebullt. Dennoch geht aus biefen bervor, daß die Phrygier frube Rultur befagen. Die Runftarbeit der phrygis fchen Bebftuble, (opus phrygium) bie Erfindung bes Anfere, bes vierrabrigen Bagens ic., ibr uralter Betrieb des Berghaues (erfennbar in der Fabel von Midas I.), ihr Gefchichtschreiber Dares und ber genialifche Mefop beweifen folches. genialische Aefop beweisen solches. Freilich . schreibt man ihnen (oder den Kariern) auch die erfte Bahrfagung aus dem Flug und Freffen Der Bogel, und andere aberglaubifche Thorbeiten Beruchtiget ift ber verbangnifvolle Rnoten, melden Gordfus I. (noch vor Mibas I.) an einen Bagen im Tempel ju Gordium fnupfte, und welchen Alexander M. taufend Jahre bernach mit dem Comerte gerhieb. Biele Gewaltige nach ihm baben das Drafel gleichmäßig erfüllt, und mas immer thren herricherplanen im Bege lag, - Biderftand ber Gebrudten, Bedenflichfeiten bes Rechtes und ber Menichlichfeit - mit dem Schwerte niedergefolagen. Unter Didas III., ber einen funftlich gearbeiteten Ihron jum Gefchent nach Delphi fandte, mar Phrygfen befonders blubend. De ibas IV. unbeerbtem Tobe fiel bas Cand an Epbien.

II. Eroja; (Rleinphrogien genannt, v. Rotted iter Bb.

wiewohl feine Bewohner nicht phrygifchen Stammes maren), blubte ungefahr 300 Jahre (von 2500 bis 2800). Es war nicht unbedeutend unter ben fleinaffatischen Staaten; bennoch murbe es uns wenig Intereffe einflogen, batte nicht Die bomerifche Mufe feinen Rall verberrlicht. Dreitaufend Rabre find über die Trummer Ilions hingegangen; aber. Die Belden, die für und wider daffelbe ftritten, leben noch in gerührter Erinnerung. Belcher Gebildete bat nicht ihre Rraft, ihr Sochgefühl bewundert, ift nicht erschaudert vor Achilles, bat nicht theilnehmend ben edlen Beftor in ben Rampf begleitet, und nicht über Undromache geweint? - Man erfennt bie Stelle nicht mehr, wo die Stadt des ungludlichen Priamos ftand. In feiner Gegend murde fpater ein neues Troja gebaut, und auch dieses ist verfdwunden. Die Folgen von Troja's Berftorung waren wichtig fur Rleinafien und fur Griechenland. Bielfältige Banderungen und geanderte Machtverbaltniffe ber Bolfer in jenem; in biefem aber eine engere Berbindung unter den vielen fleinen Stag. ten, die nun allmählig Freiftaaten wurden, endlich auch verschiedene Riederlaffungen an fernen Ruften burch trojanische Flüchtlinge, find bie auffallendften Birtungen einer Begebenheit gemefen, Deren Birflichfeit, den vielftimmigen Zeugniffen gum Trog, von bistorischen Steptifern (Dio Chrysostomus, de Ilio non capto, an der Spige) geläugnet morben.

111. Rarien, an der Sudwestlichen Ede Rleinastens bieg, nach Athenaus, bevor die Rarier aus den Inseln des Archipelagus dahingogen,

Phönizien; ob wegen der Abstammung der Einwohner oder wegen ihrer der phönizischen ähnlichen Reigung zum Dandel und der Schissahrt, wollen wir nicht entscheiden. Auch die neuen Antömmlinge trieben diese Beschäftigung, verbanden aber Seeräuberei damit, wodurch sie lange den Griechen fürchterlich waren: auch sochten sie als Söldner in fremden Ariegen. Sie haben Miletus, die fruchtbare Mutter von Kolonien, erbaut, und nachdem sie gegen die Jonier und Dorer den schönsten Theil ihres Landes verloren, gegen Krösus aber ihre Freiheit eingebüßt hatten, behielten sie dennoch auch unter der Persischen Dobeit eigene Fürsten und eine wichtige Seemacht.

## 9. 5. Epdien.

Ueber alle biese Länder und über ganz Kleinasten bis an den Dalys erhob sich die Herrschaft Lydiens, das auch durch Fruchtbarkeit und Anmuth vor den meissten berühmt war. Mächien bieß es nach seinen ersten Bewohnern: die Lydier sollen spätere Ankömmslinge von ägyptischer Derkunft senn. Die Geschichte seiner zwei ältesten Königsgeschlechter, der Ain aben und Derakliden, ist sabelhaft und wenig bedeutend. Man glaubt, daß Tyrrhenu's sowohl als Peslops Auswanderung unter der Regierung der Atyaden gescherschen; daß darauf Troja über Lydien geherrscht, und bann die Derakliden \*) — unter

<sup>•) 2765.</sup> 

benen erft die En bier nach Maonien gefommen, während fich Aeolier und Jonier an der Rufte festfeaten - ben Thron erbalten batten. Mit ben Dermnaben, \*) bem britten Ronigegeschlecht, fangt erft die murdige Gefchichte Endiens an. Gp. ges, der Morder feines Beren und Freundes Can-Daules - das bestochene Drafel bieg daß Berbrechen gut - ftiftete Diefe Dynastie. Er eroberte Rolophon und bas trojanische gand. Geine Rachfolger waren friegerifch wie Er. Gine mertwürdige Bolfermanderung bemmte jegt ben Unwuchs bes Co-Difden fo wie des Medifden Reiches. Die Rimmerier, (Mofes Gomer, wenn man fo will) welde nördlich am fcwargen Meere gwifchen bem Don und Dniefter mobnten, fielen, durch die binter ihnen hausenden Schthen gedrängt, in großen Schaaren über die Raufasifche Landenge in Rleinafien ein, überichmemmten Endien, eroberten Gar-Des, und wurden erft nach ichwerem und langwierigem Rrieg vertilgt. Indeffen maren auch die Scotbifchen Borden, die Rimmerier verfolgend, über ben Rautafus, jedoch durch deffen oftliche Paffe gebroden, hatten ben Sall Rinive's aufgehalten, und, wie wir oben faben, Medien und gang Borberafien 28 Jahre lang burchplundert. Wie MIpatte 8 11. wegen eines aufgenommenen fluchtigen Scythenschwarms mit Cparares in Rrieg gerieth, baben wir gleichfalls oben in der Debifchen Gefchichte

<sup>•) 3270.</sup> 

ergablt. Alpattes Sohn war der berühmte Rrofus, der in schnellem Siegeslauf alles Land diesseits des Dalys unterwarf, und selbst die griechischen Bundesstädte zur Anerkennung seiner Hoheit zwang. Jezt glaubte er sich stark genug, die Rache des entsthronten Astyages gegen den kühnen Eyrus zu übernehmen. Wie unglücklich er diesen Krieg geführt; und wie er durch die Erinnerung an Solon's deustungsvolle Worte den übermüthigen Sieger erschüttert, und sich vom Feuertode befreit habe — das ist in Jedermanns Munde. Sey es auch Jabel — sie ist lehreicher und eindringlicher als manche Geschichte. Mit Krösus Fall hörte Lydien auf: Rleinasien war eine persisch e Provinz.

Die Aufgählung ber griechischen Rolonisten auf fleinasiatischer Rufte wird füglich an die allgemeine Uebersicht ber griechischen Böller gereihet, und ihre Sauptschickale in ben Faden ber allgemeinen Griechen, geschichte verflochten.

## Achtes Rapitel

### Geschichte der Griechen.

### S. 1. Ginleitung. Quellen.

Eine reichere Erndte, als die bis jest aufgeführten Geschichten, ja als alle im gesammten Alterthum — die Römische ausgenommen — bietet uns die der Griechen dar. Nicht nur haben wir hier mehr und zuverlässigere Quellen — denn

was ift felbft bie bebraifde gegen bie griechi iche Siftoriographie? - auch was fie enthalten , ift por allem Undern angiebend und lehrreich. Unftatt ber Ranige und Truppen, die uns fonft faft allenthalben begegnen , feben wir bier Den fchen und Bolfer, und zwar folde, bie nicht - wie faft burchaus im Drient - burch uraltes Gefeg ober unwiderstehliche klimatische Ginwirkung in trauriger Einformigfeit Jahrtausende verleben - fondern, die aus innerer, einheimischer Rraft frei fich entwideln, und eben barum eine lebendige und vielfeitige Bildung entfalten. Dier feben wir das große Problem freier Staatsverfaffung thatiger und gludlicher, als fonft irgendwo im Alterthum geloft; bier endlich feben wir die iconfte und bauerhaftefte Bluthe ber Rultur und der Biffenschaft erblub'n. - Aber es fich auch nicht vertennen, baff, bestochen burch eben ben gefdichtlichen Reichthum, welchen Die griechischen Diftorifer uns darbieten - Die freilich, in folder Menge und Bortrefflichfeit bei feinem andern Bolt erichienen ober auf uns getommen - bag, verführt burch den allgemeinen Bauber der unfterblichen gries difchen Mufe, und burch bie einzelnen großen, berrlichen Geftalten geblendet, welche vom alten Griedenland ber mit icheinbar übermenichlicher Glorie burch bie Racht ber Zeiten ftrablen - Manche eine gang übertriebene, mabrhaft abgottifche Berehrung für alles Griechische gefaßt, und beim Studium fomobl ale bei ber Darftellung ber griechischen Gefcichte in einer i bealen mehr als in einer wirflich en Welt geschwebt haben. Go anges nehm diese exaltirten Borstellungen auch fepen, ja so begeisternd und erhebend auf Phantasie und Gemüth sie wirken mögen — nimmer soll die Geschichte vergessen, daß unpartheissche rubige Forschung ihre erste Pflicht sen, und daß Belehrung nur in der Bahrheit liege.

3mar in ben Zeiten vor Cyrus - alfo gerabe in ber langften Periode ber griechifchen Gefchichte - haben wir des Belthiftorifch - wichtigen noch nicht febr viel zu ergablen. Die bobere Rultur ber Griechen, Die Berfeinerung und Befestigung ihrer republikanischen Staatsformen, Die machtigen Meußerungen ihrer Rationalfraft - alles bieß gebort erft dem folgenden Beitraum an. Much find bier die Duellen noch durftig; benn mit Ausnahme einiger Dichter haben Die großen Schriftsteller Griechenlands alle erft fpater gelebt, und in ihren Berten find , bei ber getreueften, umfaffendften Schilderung ihrer eigenen Beit, meiftens nur flüchtige und verworrene Undeutungen des höheren Alterthums vorhanden. Sagen, Lieder, Mythen machen alfo bei ben Griechen, wie bei ben übrigen Bolfern Diefes Beitraums, noch ben gangen Reichthum ber Befchichte aus; jedoch mit bem Unterschiede, bag, mabrend gewöhnlich von andern Rationen bergleichen - physifche, aftronomische und eigentlich religiofe -Mythen in Die Gefchichte eingeschwärzt murben, (wie bei den Megyptern, Babyloniern, Indiern, Chinefen zc. ) dafür die Griechen wirkliche bistorifche Perfonen und Daten in Die Dothologie eingeführt haben. Denn - wie an einem andern Dete naber wird erortert werden - es lfegen ben auf griechischem Boden urfprunglich entstandenen. oft auch den Umbildungen ber von außen dabin verpfianzten Mythen baufig folde mabre, geschichtliche Erinnerungen gum Grunde, und es find jene bemnach nicht blos als Religionsinftem, fondern auch als biftorifche Quelle der Aufmerksamfeit murdig. Freilich eine unlautere Quelle , welche der Rabel mehr als ber Bahrheit, und Beides in ichwer ju fondernber Bermifchung enthalt! - bennoch finden wir in Domer , und auch in Defiod und in dem auf uns gefommenen Rachball der Argonautenfänger von allen wird fpater bie Rede fenn - bie intereffanteften Belehrungen über ben Buftand, die Gitten und Berbaltniffe bes alten Griechenlands; und über diefen, gu einem allgemeinen Gemalde binreichenben Rotigen, mogen wir mohl die verlorne deutliche Renntnig bes De tails von dem mythischen und beroifden Reitalter ber Griechen verfchmergen: ja es bat vielmehr diefes durch den dichterischen Rima bus und den mythischen Schleier, der baffelbe umgiebt, einen eigenen Reig und ein Intereffe erhalten, bas ohne jene ibm nie ju Theil geworden märe.

Außer biefen Dichtersagen find mohl noch verschiedene Monumente, als Mauertrummer u. f. w., ja felbst Inschriften, vorhanden. Bon ihnen — da doch bei weitem der größere Theil berfelben sich auf spätere Zeiten bezieht — wird aber füglicher im folgenden Zeitraume, wo wir die

Dauptquellen griechischer Geschichte überhaupt beleuchten werben, die Rede fenn.

#### S. 2. Ausbreitung des Griechenvoltes.

Gewöhnlich werden unter Griechenland nur Des loponnesus, Sellas und Theffalien, etwa auch die in den benachbarten Meeren gelegenen Infeln verftanden, aber bas Bolf der Griechen (genetifc nach der Abstammung gufammengefaßt) bat fich weit über diefe Grengen nach allen Beltgegenden auss gebreitet. Richt nur mar der iconfte Theil der Beft. fufte Rleinafiens von griechischen Rolonisten befest; auch Unteritalien, (Großgriechenland) und Sigilien murden meift durch Griechenschwarme bevollert; an allen Ruften bes gangen Mittel. und Schwargen Meeres waren bergleichen Rieberlaf. fungen ausgestreut; und endlich tamen burch Alexan. bers M. Buge griechische Sprache und Gitte', und auch griechisches Blut mittelft baufiger Ginmanberung und vielfaltiger Pflangstädte felbft über bas innere Afien bis an den Indus und Drus bin. Die Schictfale ber fo weit gerftreuten Griechenftamme tonnten begreiflicher Beife nicht in demfelben Rinnfagl fliegen; auch werden unter ber Rubrit ber griechischen Beidichte gewöhnlich nur Diejenigen gusammengefaft. awifchen benen fortwährend eine engere Berbindung beftund. Dennoch ift es zwedmäßig, von allen wenigftens eine geographische Ueberficht zu geben, um Die welthiftorifche Burbe Diefes weitverbreiteten Griedenvoltes anichaulich ju machen. Gine folde Ueberficht wollen wir in den folgenden Paragraphen enta werfen; weil ohnehin von den Griechen in diefem Zeitraume nicht viel Beiteres in die Beltgefchichte aufgenommen werden fanh, als ihr Urfprung, ihre Ausbreitung und die Grundlegung ihrer gablreichen Gomeinwefen.

#### S. 3. Geographie Griechenlands.

Sudlich am Samusgebirge, beffen bober waldiger Ruden vom fowarzen Meere bis gegen die abriatische Rufte reicht, wo es mit ber von ben Alpen bertommenden Illprifden Bergfette in Berbindung tritt, liegt eine, an Umfang nur mafige, (fie balt taum 5000 [ Meilen,) aber an Mertwürdigfeiten der Ratur und Geschichte überreiche Safbinfel, beren Mordhalfte Thragien, Mazebonien und ein Stud von Illprien; Die Gudbalfte aber, von den Rambunifchen Bergen an, Theffalien nebft Epirus, Bellas und Beloponnesus enthalt. Jene mird von Zweigen bes Samus, Diefe von ben Forts fezungen bes ill prif chen Gebirges vielfältig Durchzogen, wodurch in dem fleinen Cande, vorzüge lich in feiner füdlichen Balfte, Die wir fur jegt auch allein betrachten, eine außerordentliche Mannigfaltigfeit der Gegenden nach Rlima und Produtten, und eine Menge naturlich fefter Lagen entstund. Durch Beides ichien Die Ratur es darauf angelegt gu haben, daß bier feine weitreichende Berrichaft auftommen, fondern bag viele Stamme frei und felbftftandig nebeneinander gedeiben , Die Bortbeile. der verschiedensten Klimate fich aneignen, und die vielseitigfte Bildung entwideln follten.

Roch machtiger ale biefe Ungleichheit des Bos bens wirfte ouf den Bang und die Erbobung der griedifden Rultur Die Geftalt Des Candes gegen Die Meere gu. Es ift eine, fast burchaus gultige Babrnehmung, bag Binnenlander fpater ale Ruften Rultur erlangen, und daß nach dem Maage der Baffertommunitationen - vorzüglich der Meeresberührungen - fich ber Boller Geift und Leben richte. Man" vergleiche g. B. Afrita mit Europa! - Mun ftellt aber ber Peloponnes mit feinen vielfach gerriffenen und tief ausgezachten Ruften fast bie Figur Des Beinlaubes vor; auch Sellas und Theffalien jeigen ben mannigfaltigften Bechfel von Borfprungen und Bertiefungen, Buchten und Borgebirgen; gang Griechenland endlich ift auf allen Geiten mit fo vielen ibm naturlich angeborigen Infeln umgeben, bag man mit Babrbeit fagen tann, auf ber gangen Erde fen fein anderes Cand, welches bei nicht größerem Flachenraum eine fo ausgedebnte Ruftenlinie, fo vielfältige Berührungepunfte mit bem Meere, fo gabireiche Unfuhrten und Bafen befige. Diefes alfo beschaffene, in der Mitte dreier Belt. theile gelegene Griechenland, mar es nicht von der Natur felbft gum thatigften Bertebr, jum regften Leben, ju vielfeitiger Aufnahme und Mittheilung, fonach jum ichnellten Rreislauf ber Ideen und Erfindungen fo wie ber Baaren, jum Bufammenftug ber Bolter fo wie ber Renntniffe bestimmt? -

Raum läßt es fich beym Unblid ber ausgezadten

griechifden Ruften und ber vielen, bis nach Rleinafien bin regellos ausgestreuten Infeln bezweifeln, daß, was mehrere alte Schriftsteller behaupten, und wohin auch die von Diodor (1. 5. c. 47.) aufbehaltenen, außerft michtigen Samothragischen Gogen bindeuten, auf Babrbeit fich grunde; bag namlich einftens, wo nun die Rluthen bes agaifchen Deeres braufen, ein festes Cand gemefen, melches, gewaltsam durch eine große Naturrevolution gertrum. mert, in den Abgrund gefunten fen. Gingelne Rels. maffen - jest die Infeln bes Urchipelagus, und jufammenhangende Gebirgereiben - Die Grundlage des griechischen Bodens überhaupt - troge ten den Bellen, und überragten fie fernerbin mit gerriffenen Geiten , als Beugen jener furchtbaren Rataftrophe, mabriceinlich derfelben, wodurch bas Schmar. ge Deer den Thragifden Bosporus und ben Sellefpont durchbrach, und vielleicht auch bas Mittelmeer, durch die Säulen des Derfules mit dem Atlantischen Drean fich eine Berbindung dffnete.

Das Klima Griechen lands und der gangen Samischen Dalbinsel ist nicht so mild, als man nach ihrer geographischen Breite vermuthen sollte, und auch gewöhnlich angenommen wird. Theils die öftliche Lage, die durchaus in unserm Kontinent eine größere Kälte bewirkt, theils die hoben, oft schneebedeckten Bergkuppen des Landes bringen, wenn wir einzelne Flächen, und die gegen die Mittagesonne sich öffnenden Thäler ausnehmen, eine beträchtliche Rühlung hervor, die in alten Zeiten, als noch die meisten Gebirgshöhen mit heiligen

Balbern prangten, bis jur empfindlichen Ralte flieg. Bir lefen, bag bie gallifchen Bolter unter Brene nus die Ralte am Sug bes Parnaffus (in gleis der Breite mit Balengia) faft nicht ertragen tonn. ten, und daß der Bebrus (in Ebragien,) beffen Mündung füdlicher ale Rom ift, baufig gufror; ja Die Ausbrude, womit Defind (von Affra in Bop. tien, in gleicher Breite mit Reapel) ben Binter befdreibt, tonnten, nach Pauw's treffender Bemer, tung, beinabe fur die Schilderung eines polnifchen Binters gelten. Denn die falten Binde auf ben stbragifchen Gebirgen ju muthen anfangen, . fagt ber Dichter, sfieht man bie Thiere im Innerffen des Daldes gittern und ftarren. Rur diejenigen, Die Dolle tragen, tonnen ben Froft von fich abbalten. Der Menich aber wird vollig baburch niedergebrudt; sfeine Glieder gieben fich gufammen, fein Rorper swantt, und feine Lebensfraft fcmindet \*). - Gonach genoffen die griechischen Bolter, wie Sippofrates preift, das gludlichfte Rlima, gleich guträglich der phofischen und moralischen Starte, denn fie batten weder die Erichlaffung des Gudens, noch - ba menigstens die Sommer febr warm maren - Die Stumpf. beit bes Mordens zu befürchten.

#### S. 4. Fortsegung.

Bir muffen uns bier mit biefer allgemei

<sup>\*)</sup> Mehrere interessante Data über das griechische Klima hat Pauw gesammelt, s. Recherches sur les Grees P. I. S. I. S. 10,

nen Ueberficht begnugen , wiewohl auch bie aus. führlich fre Beschreibung Griechenlands von bobem Intereffe ware. Denn fo wie die mertwurdigen Begebenbeiten in ber griechifden Gefchichte, fo find auch die angiebenden Gegenstande auf griechischem 8 De ben in einen engern Raum als fonft nirgends gufammengebrangt. Schon bie Ratur bat einen eigenen Reig barüber ausgegoffen , und mit verschwenderischer Shopferfraft und mannigfaltigfter Anordnung Anmuth und Majeftat , Fulle , Lieblichteit und Pracht ibm mitgetheilt. Aber auch ber Reichthum ber Gefchichte und Dichtung ift auf bas Cand übergegangen. 'Allents balben betreten wir bier einen flaffifchen Boden, ale lenthalben umgeben une bobe Erinnerungen, mit jes dem Schritte ftogen wir an Trummer vergangener Berrlichteit. Dier ift jeder Bugel , jede Quelle, jeder Stein, bald durch eines Belden Ramen, bald burch das Undenten von Großthaten, durch Runftlertalent. ober durch ben Bauber ber Dichtfunft geheiligt; bier muß jeder einheimifch ju werden fuchen, der nicht auf Die ebelften Genuffe bes Geiftes und ber Phantaffe Bergicht leiften will. Much wird fich im Berlaufe unferer Ergablung und nach ihrem naturlichen Bufammenhang noch oftere Die Gelegenheit ergeben, wenigstens Ginige Diefer intereffanten Begenftande unfern Lefernvaufzuführen. Denn wir tonnen die Blat. terzahl, die ben verichiedenen Boltsgeschichten ju widmen fen, nicht nach bem Rlachenraum bes Canbes, wir muffen fie nach dem Reichthum und ber intenfiven Bichtigfeit feiner Gefchichte bestimmen; und es ift nicht gegen bie Saltung gefehlt, wenn

wir von dem kleinen Griechenland mehr als von zwanzig barbarifchen Bolkern zusammengenommen ers zählen.

# S. 5. Urfprung der Griechen. Pelasger, Sellenen.

Bas die altesten Sagen der Griechen enthalten, bag ber Sauptstrom ber Bevolferung fur alles Cand fudlich am Damus aus Rleinaften gefommen, bas ließe fich, auch ohne biftorifche Rachweisung, fcon aus ber Betrachtung feiner Lage erfennen. Die Ratur felbft batte ben gablreichen Stammen Rleinafiens über die beiden Meerengen und über ben dichten Sund ber Infeln im ag aifchen Meer ben Beg nach Ehragien und Griechenland vorgezeichnet, und er wurde von ihnen icon in der grauften Borgeit betreten. Pelasger beißen, die grften Untomme linge auf griechischem Boben - eine allgemeine Benennung , die auf alle über's Meer getommene Stam. me paffen mochte, wiewohl bie Gage Diefen alten Pelasgern, als einem befondern Bolte, bestimmte Bohnfige in Rleinafien anweift. Etwas fpater als diefe Pelasger , welche guerft den Peloponnes bevolferten, bann abet auch gegen Rorden jogen, erfcienen bie Sellenen', gleichfalls über's Meer bergetommen, aber ben Pelangern entgegen von Ror-Den nach Guden mandernd. Gin paar Sahrhunderte schwarmten fie namenlos umber, bis fie von Deutalione Gobn, Bellen, den Ramen Bellenen erhielten, und nun allmählig bie Pelagger verbrang. ten. Reitbestimmung ift bier feine mehr möglich.

Chemals fabelte man wohl von einem icon um 1850 vorhanden gewesenen Gifn onischen Reich. Aber Anachus, um 2130 Fürst von Argos, mag für Den alteften Delasgischen Unführer in Griechenland gelten. Deutalion aber, ber mabere Stammoater ber Bellenen - vor ibm nennt jedoch die Mythe noch Andere - foll ums Jahr 2470 \*) vom Parnaffus nach Theffalien gezogen fenn, und bie Delanger von ba vertrieben baben. Berüchtigt ift bie große Ueberichmemmung, Die ju feinen Beiten gemes fen \*\*). Rach und nach verschwindet ber Rame ber Pelasger, die fich mit Noth nur in Artabien Allenthalben fonft vermischen fie fich mit ben flegreichen Rachkommen Deufalions, ober mandern aus, nach Stalien und nach verschiedenen Infeln, und es werden fpater die Bewohner Griechenlands durchaus Bellenen genannt. Domer iedoch beißt fie Achaer, Danger, Argiver, und ber Rame Griechen, Teaixol - ber auch in ben Das rifden Marmorn vortommt, und von pelasgifchen Grafos, beffen Stamm por den übrigen in Italien befannt mard, berrüh-

ren

<sup>\*)</sup> Rach Petav. Rach ben Parifchen Marmorn fällt die gluth Deutalions auf 2454.

<sup>\*\*)</sup> Die alten Sagen ergähften von verschiedenen Rasturrevolutionen, die Griechenland in diesen Zeiten ersuhr. Die Fluth des Dgvges, des ersten peslasgischen Königs von Attika, um 2230, gehört bieber.

tubren foll - hat über alle anderen bie Dberhand. erbälten.

Diese uralten Pelasgischen und Delles nifchen Borben erfcheinen lange Beit als eigentliche Bilde. Done Gefeze und Sitten gogen fie unftat in ben griechifden Balbern umber, fragen Gicheln und robes Fleifch, (der Erfindung des Feners durch Prometheus wird befonders ermabnt,) fannten Die Rechte ber Che nicht, und rieben fich gegenfeitig, wie etwa beute noch die verworfensten unter den amerifanifchen Bilden thun, durch unablaffige gehden auf. Die erfte Dammerung ber Rultur icheint bei ben Pelasgern erwacht zu fenn , benn die Sage nennt einige Staaten, Die fie gegrundet, und Stabte , Die fle gebaut baben follen. Bolltommener und dauernder war die Wildheit der Sellenen. Ihre gerftorenden Angriffe gegen die Pelasger, bei denen im Geleit der mildern Sitten bereits Tempel und Altare erftunden, find vielleicht in der Mythe ber gegen bie Botter fampfenden Titanen enthalten.

#### S. 6. Cefrops, Radmus, Danaus, Pelops, Minos.

Diefem Buftand ber thierifchen Robbeit mur-Den mohl die Griechen fich endlich von felbst ent. wunden haben: daß foldes aber fruber und rafder gefchebe, dagu maren außere Unlaffe nothig. Reue Rolonien, die Rultur und Reichthum mit fich brachten, manderten jegt ein, theils aus Rleinafien auf langft betretnen Pfaben, theils weiter übers Meer aus Megypten und Phonigien.

Ihre Antunft macht Epoche in Griechenland, und ift ber Aufmertsamkeit bes Belthiftvrilers werth.

Schon vor der Deutalionifden Ueberfcweinmung (nämlich 2426 nach Petav, oder :2404 nach den Marmorn) war Ceftops mit einer aanpte - ichen Rolonie aus Gais nach Attila gezogen, worin feit Danges Reiten bie Pelasger wild umberichwarmten. Er legte Die Bergfestung Cefrb. pia an, welche allmählig, ba fie ringehmber mit Bohnungen und Tempeln umbaut wurde, jur Stadt Athen, von ihrer gemählten Schuggottin 'ABnvn alfo genannt, erwuchs. Durch Lebre und Beispiel rief er die vereinzelten Wilden ber-Gegend gur Gefelligfeit und menschlicher Sitte, gewöhnte fie an fofte Size, Beilighaltung ber Chen, und Gotterverehrung, und murde fo der eigentliche Stifter bes Staates,. aus welchem fpater ein wohlthatiges Licht in alle Canber ftrablte \*). Billig wurde und wird noch bas Andenten diefes bumanen Rolonienführers verehrt, ber nur auf Bobltbun feine Grofe baute, und obne ben weder Thefeus, noch Solon, noch Verifles erfoienen waren. Bir enthalten uns gehaffiger Parallelen . aber ben Mubruf fonnen wir nicht unterbruden : > Bas mare jest Amerita, wenn feine Entbeder sund Eroberer nach ben Grundfagen eines Cefrops perfabren maren ? «

Ein Paar Menfchenalter nach Cetrops

<sup>\*)</sup> Ex qua urbe doctrina in omnes terras distributa est, fagt Eicero von Athen,

(2464 nach den Marmorn, nach Potav aber erst 2657) kam der Phönizier Radmus nach Böve tien, baute Radmeis (für Theben das, was Cofropia für Athen,) wurde der Gegend durch Kultur des Bodens und Sanstigung der Einwohner, ganz Griechenland aber durch die Mittheilung der Schreibekunst wohlthätig. Jezt erst konnte die Ewillsation feste Wurzeln schlagen.

Der Peloponnes erhielt durch Danaus Laus Chemnis in Oberägypten, 2472 oder 2509, je nach den Marmorn oder nach Petav), und mehr als zwei Jahrhunderte später durch den Phrysier Pelops, eine böbere Aultur. Was wir aber sonst von beiden Anführern und ihren Däusern lessen, ist durch Mythe entstellt und durch Verbrechen abscheulich.

Mahrend indessen durch solde Kolonisten der Saame fremder Rultur, unter die Griechen gestreut murde, batten die Gesange ihrer eigenen Dichter, und die früh gegründeten Mosterien sanftere Sitten verbreitet; auch waren die Seer auber, welche lange den Andau der griechischen Rusten verhindert hatten, durch Minos (1? um 2550) König von Kreta, gebändiget worden. Zest erst konnten die Griechen die Bortheile ihrer Lage genießen, und die Runste des Friedens treiben.

Dieß find fast die einzigen Ramen, von benen der Welthistoriter Notiz nimmt, unter der großen Menge von Göttern und helden, welche über ein halbes Jahrtausend hindurch die Blätter der griechischen Geschichte füllen. Ja man tann ihre mythische und hervische Periode, welche beibe unmerklich in einander verfließen, von Inachus
bis auf die Eroberungen der Deraktiden gablen;
und in diesem langen Zeitraum treten meift nur Götter und Götterkinder oder abenteuerliche. Deraen auf den Schauplog. Auch sind unter diese
historischem Mythen, welche der Enthusiasmus der
Dantbarkeit und Bewunderung, oder auch des Rationalstolzes schuf, manche astronomische und physische Mythen gemischt, und das Ganze derselben
blos dem Nestbetiker und Philologen wichtig. In
der Weltgeschichte kann blos eine allgemeine Charakteriestilt dieser Periode Plaz sinden.

#### g. . 7. Bernifdes Beitalter.

Eine folde bat Barthelemy (Anach. I.) mit wenigen, aber Meisterzügen, entworfen. Er bat gegeigt, wie Die leicht entgundliche Gemutheart Der Griechen alle ihre Empfindungen, insbesondere die Liebe und Dantbarteit gegen ihre Bobithater, fieigerte: wie in den langen Zeiten ber nur halb mericheuchten und baufig wiederfehrenden Barbarei fraftvolle und ebelgefinnte Manner Gelegenheit genug fanden, burch Befampfung mannigfaltiger Bebrangniffe der Ratur und der ichlecht geordneten Befellichaft um ihre Beitgenoffen fich . verdient au machen; wie aber burch bas übertriebene Lob, womit man ihnen lohnte, ihr Charafter verderbt, ihre Ruhmfucht entgundet, und endlich ihr Ginn burchmit dem Sang nach Abenteuern gleichviel ob wohlthatigen ober ungerechten - erfullt, und ihr Leben mit eben fo viel Berbrechen als Großthaten bezeichnet murbe. Die Geidicte

pat uns tein zweites Beispiel eines folden beepischen Beitalters gegeben. Ginige Aebnichkeiten bietet zwar die Chevalerie des Mittelalters dar; aber bie Unterschiebe find großer ?).

Jur Burdigung des welthistorischen Intereste's dieser Geschichten mag auch ein Blid auf die Charte von Ruzen seyn. Ganz Griechensand sammt ben Inseln des Archipelagus ist etwas über 2000 Met. Ien groß. In diesem, taum den 5ten Theil von Teutschland betragenden Flächenraum tommen vielleicht hundert Völker unter sogenannten Königen, (d. h. Horden unter ihren Razisen) vor. Was können dieselben, bevor ste kultivirt, und unter sich zu einem größern Gemeinwesen verbunden sind, für ein Interesse ansprechen?? — Von ihren ersten Geritzien zur Kultur haben wir geredet, laßt uns auch ihre allnählige Konzentrirung zu Einer Nationalmasse beleuchten.

as. 8. Grunde der griechischen Mationale, verbindunge

Dier kommt nun zuerst die weite Ber breifreng ber hellenen in Betrachtung. Bir feben biffelben, von einer gemeinschäftlichen Burgel
ausgebend, in bier Stämmen die griechischen Binder erfüllen. Bon Hellens Sohnen, Neolus.
und Dorug, und seinen Entein (durch Zuthus)
Uch aus- und Jon rutt die Benegnung jener
Stämme, Neoler, Doter, Achaer und Jo-

<sup>(\*) 3</sup>ch habe solche entwickelt in ber "Parallele ber gried dichen Beroen und ber Ritter bes Mittelalteren f. 3ris 1807.

nier her \*), welche, ungeachtet sie unter sich selbst burch mebrere charafteristische Eigenheiten fortwährend geschieden blieben, dennach zusammengenommen einen Da upt stamm ausmachten, der seine gemeinschaftliche Ueberlieserung und Sprache nicht nur als Raitmackgepräge und Eigenthum bewahrte, sondern auch den übrigen, vielgetheilten Dorden, siedurch mit sich vereinbarend, mittheilte- oder aufdrang. Diese Kette der gemeinschaftlichen Trad ditt on, und mehr noch der Sprache, in der sie sie fortpslanzte, mußte dia vielen — wenn gleich in ihren Uransängen verschiedenen, und bunt unter

<sup>🛂 👺</sup> atterer 11. - a. haben bie verschiedenen Banderungen ber hollenischen Stämme mit vieler Gorgfalt jufammengestellt. Bir bemerten bier blos, daß fur ber Stamm bes Ne olus die vaterliche Erbichaft - Dbtbio. tis in Theffalien , Behauptete , und von ba aus bas gange meftliche Sellas, nehft Elis im Peloponne und ben westlichen Infeln befegte; daß die Dorge, -burch bie Perrhaber aus Eftiaotis, nertriebet, nach Dage bon ien und Rreta giengen, und ife Sviedfiland einstweiten nur die Tetrapogie rica inne behielten; daß endlich-Buthus ? Toon von feinen Brudern des paterlichen Erbes Mittibt, nach Athen 30g, von wo aus die Nachtommen feiner Sobete Mich aus und Son, unter wechtelnden Schilla falen, die erften anfange in Latonien undeargo. It's, die leften aber in Negialus fich niederließen. Die fpatern Banderungen Diefer Stamme,, woraus Dann bleiben be Berfaltniffe entftanden, werden wir. im Terte ergählen. -

einander gemischten — Griechenhaufen, mit der Grundmasse des vorherrschenden Stammes, von dem jene
ausgezangen war, zu Einer Nation — im Gegensaz der Richtgriechen — verbinden, und aller einheimischen Entzweinng ungeachtet, fortwährend zusammenhalten. Denn nicht nur ist solche Gemeinschaft der Sprache die Grundlage einer gleichsbrmigen Denk, und Empsindungsweise, sie ist auch, als offener Ranal der Mittellung die freundlichste Gesellerin der Menschen. Sprachgenossen betrachten sich als Geschlechtsverwandte, und mit Recht, weil es tein sichereres Merkmal einer gemeinschaftlichen Perkunft giebt, und auch ein unterdrücktes Wolk, wenn nicht eine Vermischung des Blutes vorangebt, die Sprache des Siegers selten sich aneignet.

Bald wurde dieses natürliche Band durch positive Einsezungen verstärkt. Der Rath der Umphistyvenen \*), — eine hellenische Konfösteration, die alljährlich zweimal, zu Delphiund zu Unthela, sich versammelte — entweder von seinem angeblichen Stifter Umphist von König von Uthen, oder König der epitnemidischen Lostrer?) voer blod als Bezeichnung der Gesandtschaften benachbarter Wölfer also gedeisen, und ursprünglich mit der Besorgung der gemeinschaftlichen gottesdienstlichen Ungelegenheiten der Griechen, als des delphischen Tempels und der velympischen Spiele beauftragt, übte oft anch

<sup>•)</sup> um 2480.

in politischen Geschäften — befonders in spätern Zeisten — einen bedeutenden Einfluß aus; und obschon über die Grenzen seines Wirkungblreises viele Zweisel obwalten, so ist doch unverkennbar, daß burch ibn, so wie durch die übrigen gemeinsamen Besigthumer der Geiechen, namentlich das bochverehrte Drakel ju Delphi und die so enthusiastisch begangenen Spiele zu Dlympia\*), eine Art von Gemeingeist — Theile nahme am allgemeinen Interesse — begründet, und die Idee der Rationalverbindung unter den griechischen Stämmen besestiget werden mußte.

Als nun dazu tam, daß die Griechen — eine gleichförmige Dentweise und abnliche Berhältnisse bewirkten es — allmählig die momarchische Regierung abschafften, und durch aus unter sich republit fanische Formen einführten, se entstand hiedurch ein neues und mächtiges gemeinsames In-

<sup>\*)</sup> Won beiden wird unter einer andern Rubrit geredet werden. Wir merken nur vorläufig an, daß das Oraetel von Delphi aus dem grauesten Alter stamme, und daß die Sage die Einsezung der olympischen Spiele dem Pelops, ihre Erneuerung aber dem Atreus, Derkules u. a., und zulezt dem Elisichen König Iphitus (nach Petav im 3. 320%) zusschweize; von welchem an sie regelmäßig alle vier Jahre geseiert und auch ordentlich gezählt wurden. Sie dies nen daher zur Grundlage der griechischen Ehron oslogie, die jedoch erzt von der 28sten Olympiade an bestimmt, aber auch später nicht ohne Schwierigsseiten ist.

tereffe, welches alle Griechen ju natürlichen Berbaubeten gegen Die Ronige bes Auslaubes, machte, und fie gur gegenseitigen Bertheidigung, als zu jener ber Freiheit gegen die Lyrannet, bewaffnete.

Unter der Menge dieser verbrüderten Freistaaten musten, nach dem gewöhnlichen Laufe menschlicher Dinge, früher oder später einige praponderirend werden, früher oder später einige praponderirend werden, und um dieselben hernach als um den gemeinsamen Schwerpunkt, sich die Schicksele der übrigen dreben. Besondere Jusälle begunstigten den Unwuchs von Spareta und Athen, später von Eheben. Bon den Interessen und Leidenschaften dieser drei ahmechselnd herrschenden Stadten bieng worzuglich in der solgenden Periode das Schickslauser andern ab, und ihre Geschichte enthält oder verdunkelt sodann die Geschichten der übrigen.

5. 9. Allgemeine Gefdichte Griedenlands bis gur Grundung ber Freiftaaten.

Bon dieser so gegründeten Berbindung der griedischen Stämme tommen schon in diesem erften Zeitraum mehrere Neußerungen vor, und es wirften Dieselben stärkend auf die Berhaltuisse gurud, von denen sie ausgegangen. Rur diese allgemeinen Angelegenheiten Griechenlands behalt die Beitgeschichte im Auge.

Dabin gebort der vielbefungene Argonautengug \*). Aus feiner Fabelbulle, die wir ben

<sup>\*) 2721.</sup> Auch hier und in folgenden Beitangaben weicht Petav's Berechnung von den Marmorn ab. Wir halten uns an die erfte.

philologem überlaffen, seht die merkwürdige Rundebervor, daß schon einige Menschenalter von Troja's Zerstörung die Helben eines großen Theiled
von Griechenland zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung\*) sich verbanden, daß sie mit dem Meer
bereits so wertraut waven, sum, die lange und gefähre liche Fahrt von Theffalien bis nach Rolchis zu
wahen, und daß tonen, ungeachtet der von den Trojanern-12. bereiteten Lindernisse, ihre Absicht ge-

Ernsthafter, war ber Theba nifche Ruieg \*\*)
einer ibe rubrendsten Gegenstände, von Asbayins und Sopbotles tragischer Muse. Der Bruderzwift unter den Sobnen des ungläcklichen Dedipus, Eteotles und Polynites, gab dazu
Anlag. Sie sollten nach des Baters Willen- abwechselnd ein Jahr um das andere über Theben berrtehen: aber Evotles, um allein zu regieren; ven
trieb seinen Bruder, zu dessen Schuz Abrastus,
gürft von Argos, mit sechs andern Fürsten Krieg
gezen Theben, erhob. Die beiben Brüder entleibten sich gegenseitig im Zweitamps; und von den
verbündeten Fürsten sielen sechs in der Schlacht.

\* ) 2753 bis 2773.

of 3d mid meine Lefer mit tensvielfältig vorhandenen, zum Theil lächerlichen, Deutungen des goldenen B'l ießes verschonen. Rach Mrs. Maria Guthrie, a Tour through the Taurida etc. (London 1802) ift dasselbe noch beute zu feben; namlich Schaaffelle; die man zur Goldwäsche in den Kolchischen Fluffen gebraucht.

Ihre Gobing (bie Epigonen) erneuergen ben Rrieg, und nach iojabrigem Rampf gelangte There fander, Polynifes Gobn, gur Herrschaft über bie bluttriefende Stadt.

Nicht lange nachter vereinten sich fust alles Griechen zur Rache des Frauenraubs und anderer früherer. Beleidigungen, gegen Troja \*). Die Macht Agamemnons, Ronigs von Mykena, brachte diese Berbindung zuwege, mehr als die Theilnadene an Menelaus Schande. Schon iszt also sehen mit einen praponderirenden Staat in Griechenland; aber er blieb es nicht lange, denn noch mabrend des 10jährigen Rrieges, mehr aber nachdem Troja gefallen war, erhoben sich langwierige Zerrüttungen in den griechischen Ländern, well die endlich eine ganz nene Ordnung der Dinge, sowehl mas die Wohnsige der einzelnen Stämme, als was ihre innere Versassung betrifft, zur Folge batten.

Diest gaben bie Ansprüche ber Beradliben bie nächte Beranlaffung. Deraslas, '(Dertweles), \*\*) ber berühmtefte unter ben griechischen De-

<sup>\*) 2790</sup> bis 2800.

<sup>&</sup>quot; ) Es ift dies ber a l'fm en i f de herkules, in beffen Geftichte aber, nebst vielen Mythen, die Thaten von mehreren helben (3 4 6. ober gar 44. nach Barrr d'bei Gervins) vereiniget sind. Das pachberige Glück der hardliden, deren Interesse es war ben Ruhm, ihres mahren ober angeblichen Anherrn zu pergrößern, mag zu folcher Neberladung beigetragen haben.

sven, war von der Derischaft über einen großen Theil bes Peloponnes, die seinem Sause gebut bubrte, verdrängt, und seinen Rachtmmen durch die Pelopiden ihr Erbezvöllig entrissen morden. In dessen dem trojanischen Rrieg einem vergeblichen Versuch, und erneuerten ihn abermals nach Troja's, Zerstorung. Aber erst in de sunsten, durch Dulse ber Dorer (und einiger Stämme der wilden Artoa ier) ihre Ausprüche gestend zu machen, und das mächtige Argos, (nebst Siep on und Mocena) dasn Messen ihrer Deurschaft zu unterwersen

Diese Eroberungen hatten für ganz Exiechenland 'die wichtigsten' Folgen. Borbin maren die Amaer herrschend im Peloponnes, jezt murden vs die Dorer in Argos, Messens und Lacedamon, die Revler aber in Elis. Aegialus, das Eigenthum der Jonier's groberten die aus ihren alten Sizen, verdrängten Achaer jezt erst sam der Name Achais auf mud die Joniese sanden Zustucht in Attisa.

Moch lange dauerten Die Schwingungen diefer großen Bewegung fort. So sehen wir noch 2013 Athen von den Derakliden bestig" angegriffen, aber durch die heldenmuthige Selbstausopferung seines Rodrus gerettet. Biele Auswanderungen (f. unterh), eine lange andauernde Schwäche und

<sup>•) 2830.</sup> 

wiederkehrende Barbaret mitten durch diese Kriege bewirft. Dennoch Lonfolidirten sich gerade jest die Staaten in Griechenland, die bis zu dessen Ung tergang sich Stwährend unter gleichem Ramen in wenig veränderter Begrenzung erhielten; und es erboben sich auf den Trümmern der allenthalben gestürseten Alleinherrschaft die vielgestaltigen republikan is sich en Verfassungen Leider sind über diese merk würdige Periode gerade nur sehr dürftige Rachrichs ten vorbanden, und wir konnen blod Muthmaßung en über die Ursachen jener allemeinen Umwälzung fassen. Aber so wie das Dunkel sich wieder ausbrutt, so sehen wir allenthalben an der Stelle der alten Fürstenthümer rührige, jugendlich ausstrebende Freistaaten.

S. 10. Einzelne Data von den Staaten im Peloponnes.

Laft uns bei diesem Uebergang von der dunfeln zur hellern Geschichte Griechenlands, mit finchtigem Blid seine vorzüglichsten einzelnen Länder und Staaten überschauen. Solches mag bann einfür allemal gelten, weil wir im Berlauf-fast ausschließend die prapondertrenden Staaten zu betrachten baben.

In der Mitte des Peloponinefus (Mobres) erhebt fich das Dirtenland Artadien; an Raturschönheiten fast so reich als die Schweiz, und, so wie diese, lange Zeit ein Aufenthalt der Gut-muthigkeit und der landlichen Freuden. Der Mustt und der Dichtunst schrieben die Einwohner die Sänftigung ihrer Sitten zu; aber böhere Rultur

#### 250 VIII. Rap. Geffichte ber Gefechen.

blieb ihnen fremd. Die maren pelasgifcen Stammes, und blieben meift unperftifcht: ihre Gebirgelage half ihnen außere Angriffe, und felbst den Sturm der Beratist den, jurudfchiagen. Ihre Reigung jum harmlosen hirtenleben blieb immerdar vorherzschend, wiewohl sie später auch Stadte erhielten. Fast jede derfelben machte einen eigenen Kreistaat aus.

Bon der Dobe Artadiens ergießen sich viele — bei den Dichtern berühmte — Bache nach allen Weltsgegenden; sudlich nach Lakonien und Messenien, westlich nach Elis, nördlich nach Achais und östlich nach Argos, auch geben ringsum Berg. und Dügelreiben von ihr aus bis an die äußersten Spizen des Pelopounesus.

Amei berfelben, die gegen Guben binablaufen, foliegen mit bem Bufen von Catonien bas mertmurdige Thal gleiches Namens ein, morin ber Eurotas gwifden Corbeer . und Morthen . Dainen floß, und das gebieterifche Sparta ftanb. leges, berumirende Menichen (Dion. Hal.) biefen feine alteften Bewohner, vom Stamme ber Delasger. Spiter tommen Bellenen, barauf Stammfürften aus Per feus und endlich aus Delone Daufe por. Die Legten murben von ben Derafliben verbrangt. Diefe Revolution, grunbete Sparta's Große. - Roch geichnen bie Befilde Latoniens burch Fruchtbarteit und Anmuth fic aus; noch fieht man die Ueberrefte bes langs bes Langetes fic bingiebenden Balbes, bes belebten Schauplages ber fpartanifchen Jagden; noch gabnen die Schlunde bes Borgebirgs won

Tangen (Gap. Matapan), wo binter dem in Melfen gehauenen Reptunstempel der grauenvolle Singung zur Polle zu schanen war; noch erkennt man in Wisstra (oder nach neuteren Reisebeschreisbern, wie Bartwolpis und Chateaubrfand, in dem eine Stunde von Militaa entfernten Pastachoporvs) wenigstens die Ruinen des machtigen Sparta: — aber sein Bolt ist von der Erde verschwunden.

Westlich an Catonien liegt bas fast gleich ichene, aber nur duich sein Unglud berühmte Meffen ien. Wir werden es noch in diesem Zeitraum als eine Bente der Spartaner erbliden, wiewohl die Derrscher beider Staaten som Stamm der Derakliben waren. Die Stadt Messene wurde erst im folgenden Zeitraum gebaut.

Den größern Theil von des Peloponnesus Befte tafte nimmt das breifach getheilte Elis ein. Dier war Pylos Tryphyltatos, des weisen Restroks Reich, und Elis, welchem religiöse Berehrung ftatt der Mauern diente, — foffchen beiden aber Dlympia, der gepriesene Schauplaz der wichtigften unter den griechischen Kampffpielen. Außerdem ift Elis unbedeutend.

Ein größeres Interesse erweden Ach aj a und Argolis, woodn jenes ben nördlichen Theil bes Peloponnesus einnimmt, dieses aber eine von da aus südöstlich ziehende beträchtliche Dalbinsel bildet. In der ältesten Griechischen Geschichte ist kein Land wichtiger als Argvlis. Es werden von ihm oftmals alle Griechen Argiver benannt. Argos, Mytenä, Tirpns, abwechselnd durch die Macht

ihrer Bereicher, und insgesammt birch bie Pracht ihrer Gebäude und die riesenmäftige Struftur ihrer Mauern berühmt, nebst vielen andern Städten, zierten das Land, worin Inadus, Danaus; Perfeus, Pelops, Agamemnon's Entel verloren ihr Molen spielten. Agamemnon's Entel verloren ihr Molen spielten. Agamemnon's Entel verloren ihr Molen an die Derafliden, und später (um 3000) nahmen die argivischen Städte die republikanische Versassung an. Phidon, der Deraklide, gab Argos weise Geses. Die Argiver waren meist Feindo der Spartangr.

Adaja - anfangs Airpechos, das Runftenland, nachmals Jonia und endlich Achaja von" ben nad einander einwandernden Stammen, genannt - giebt fic an bem Gestade bes Rorinthifden Meerbufens, im weitern Ginn aber auch über Gie epon und ben Sithmus bis an bas Sgronische Meer bin. 3wolf Stadte, die unter, fich einen eis. genen Bund gefchloffen hatten, blubten im eigentlichen Achaja. Eine berfelben, Delite, verfant (jedoch erft im folgenben Zeitraum) burch Erbbeben in ben Meeresgrund. Aber auch bas uralte, ben Runften fremindliche Sicyon, bas lange tin besonderes Reich ausmachte, und bas durch Sandlung reiche Rorinth auf ber Erbenge", mit Safen am beiben Deeren, Mutter von Gprafus und vielen andern Stadten, ber Schluffel bes' Peloponnejus, wurden ju Acheja im weitern Ginn gerechnet. In Rorinth mar bas Dans ber Bacchiaben mächtig. Eppfelus und der weise Periander waren Tyranien pon Korinth.

### Sate Bon fenen in Sellas .

Die ichmale Candenge, welche ben Peloponnes mit bem: festen Griechenland oder Dellas (Livas Dien") verbindet, wird durch die Burgel des Berges Onejas gebildet, und ift durch ihre Lage ein überlus wichtiger militärischer Punkt. Bon ihr kömmt man über die berüchtigten Stironischen Felsen nach dem fleinen Megaris, das seine Freis heit gegen Korinth und Atben mit dem Muth eines Gebirgevolfes glucklich vertheidigte.

. Attita, in welches man nachber tritt, ift efmes der größten , und bas unvergleichbar wichtigfte unter den griechifchen ganbern. Es bildet abermals ent eigene nach Gudoften giebende Salbinfel, Deren Gpine (Gunium, Cap, Colonni) beut gu Lage noch die Ueberrefte eines Minerventempels fernbin glangen. Das Cand an beiben Ruften bieg ebebone Baralia, und nirgende mehr ale bier geigten fich an ben gerriffenen, nadten Relegestaden Die Gruren von ehemalig er verwuftender Bafferges Dieft traurige Geftalt Ter Ruften, und ber vergleichungeweise burftigere Boben ubn Mttifa, welcher auswärtige Rauber menig loute, und die Gine wohner jur Industrie nothigte, war einer ber Damptgrunde: von Attifa's fruber Rultur und Starte. Morblich an Baralia erhob fich bas minder uns

<sup>\*)</sup> Hellas ift der Rame einer unbedeutenden Stadt in The stalt otis. Bon ihr oder vielmehr von ten Hellen en wird aber häufig ganz Griechensand, meistens aber nur der mittlere Theil desselben, also genannt.

s. Rotted Iter 2b.

fruchtbare Gebirgsland Diafria, nad ber Bage ber Urfig ber attifden Bolter. Gie maren Pelasgie, fchen Urfprungs. Ihres Konigs Dgwges \*1, und ber nach ibm benannten Ueberichwemmung , bang guch Des agpptischen Roloniften Cetrops 1 1), ber ben Grund von Athen legte, baben wir Ben gedacht. Die Gegend rings um diefe Stadt, Die fconfte in gang Attifa, mit Delbaumen reich geftinudt, und burch bie Bache Cephiffus, Bliffus, und Eridas nus bemaffert, bieg Pedion. Spater murde auch bas Gebiet von Eleufis, wo, nach ber Sage, auf Dem Relde Rharia Die erften Gefchente ber Ceres feimten , mit Attila vereint. Die Große Athenes ale Stadt und ale Staat betrachtet, fallt erft in der folgenden Beitraum. Bis babin fommt mehr Dothe als Gefdichte vor. Bon Thefeus und Colon, ben Grundern der athenienfifden Freiheit, merben-wir unten reben.

Ueber Megaris und Attifa, vom atton nichen bis jum enboifchen Meere, lag Boostien, nicht das Gebiet einer bereschenden Stadt, sondern fast in soviel selbstitandige Gemeinwesen als einzelne Stadte vertheilt; wiewohl die meisten verselben später einen Bund unter sich ichlossen, an dessen Spize das durch seines Stifters Kabmus und viele andere in der Deroengeschichte gläuzende Namen berühmte Eheben frand. Aber mehrere Städte, und besonders das freiheitliebende Plata, verschmahten standhaft desselben Joch. Diese

<sup>\*) 2228.</sup> 

Uneinigfeit und die fofente Berfaffung ber bootiften Republiten - felbft ber welfe Roeinthur Philolaus, ber Theben Gefege gab a hatte bie Aufgabe unvolltommen geloft - flegen Bomien nicht gu, ber Dacht gelangen, welche Cage und Umfang ibm anzuweifen Mienen. Alebe berüchtigt" bei ben Allen mar bie Dumples tragmachende Lufe Diefes Candes, welches gleiche bobl , außer vielen Derven, einen Defiod und Minpibas und Epaneinondas geugte, mib auf ter Dobe bes Delifon ben lieblichften Sain ber Dufen befaß. Bon ben vielen Bergen Bootiens, worunter ber thube Citbaron, ergof fich eine Desige von Baden ; Die meiften berfelben mit bem bentichen Cephissus fturgten in ben großen See Ropais, welcher, win anschwollendes Binnenmaffer , bas gange gant murbe bededt haben , menn nicht fon in vor. biforifden Beiten Die Ratur felbft, ober Die Daffo bertiftifder Meufden - nadigeboffen bet folche offenbar - ibm einen gebeimen Alfigf in ben on niefchen Meenbufen butch lange Soglungen im Berge Btons verfdaft batte.

Beftich, an Bootien, von dem forinthis ichen Bufen bis jum bobun Detagebirge, lasgen die kleinern Länder Photis, Doris und das dreifache Lotris. Das erfte burd ben detphisichen Tempel auf dem Purnassus; das zweite (von seinen Atesten Sinwohnern auch Dryopia genannt.) als der Pault mertwürdig, von welchem ans die Derakliden erobernd auf den Peloponsussus sturzen. Dorer und Photer waren

Dollenen, und so auch de Lotent, von bende die Dzoler am Anfang bes forinthischen Gesend, die Dpuntier und Epilnemidjer aber am eubbischen Meere wohnten: In das Land der Letern führte aus Theffallen zwischen den schwosiege Fellen des Deta und dem Meer bet Enghaß These mapplä, melden die der böchten Erimmennen des Alberthuns beiligt. Die Lotrer selbst haben einen geringen Autheil an dem griechischen Rubm.

Dasselbe ift von den Bemghiern. Aeto liene und Alarnanieus, in dem westlichen Theile pow Dellas, zu sagen, Ale wiese Raubhörden waren die Newlier bemachtigt, und blieben inder diesem Character getren Erft dei dem VafalleGriechenlands, nach Alexander getren Erft dei dem VafalleGriechenlands, nach Alexander Goffe. Von Alarha ist nach saus Bongenge eigenen Ruhms bemettet werden, daß hier, beim Wongebieg Attoum — segenüber Epirus — der Bongebieg Attoum — segenüber Epirus — der der Somer Oftanian die Petischaft der Best der Sampfer guch daße in den leutadischen Fintspake Blamme löschten.

#### S. 12. Bon Cpigus und Theffalien.

Ju. Kordgeke den land wird von einigen blos Theffalien, (Lannied) von anderw auch das westlich daranstoßende Eptrug gerechnet. Aber die meisten Bewohner Dieses Letern — parunter Chaoner, Thesproter und Mossssar vorzugsweise genannt werden — warch nicht von griechischem Stamm, und galten auch lange bei ben Griechen für Burbaren. Dennoch verehaten biese bas aite Dratel von Do bon a's und das Roaiflogeschiecht von Aratiden in Epfrisch war getechifchen Urfprungs. Erft im folgenden Jeifenum wift whirus merkwittig. Ehessallen der glangt mehr in alten Zeiten berom.

Die Retten bes Deta, bes Prin bus und bes Dlum poffliegen auf brei Geiten , und auf bet wierten das Meer Theffalien ein. Debrete Gen birgfreiben burchzieben bas innere Canb, beffen meifte Gemaffer ber Peneus burd bas reigende Sempe in den Thermaifden Bufen führt. Gin Erbo ben hatte nach der Sage ibm zwiften dem Din me pped und Dffa ben Durchgang geöffnet; Thie folder mare Theffalten ein Gee. In ber Mothologie und hervengefchichte ift Theffalien überans wichtigu Die Litanen (f. oben G. 257.), Capithen und Sentauren (Pferdebändiger?) Javetus und Bro methens, ja die vorzüglichften Unführer ber beis Ben griechifden Sauptgefdlechter, Delasgus Whefe falus und Gratus feine Rachfommen) und Dentalipn, weiter Udilles, Philottet, Jafon u. f. w. geboren Theffalien an, und es war lange Beit ber Tummelplag fast aller Berven. In welchem Berhaltnig Pelasger und Sellenen, Mimo. nen, (won benen bas Cand aud Almonia bieß,) Perrhaber und andere Balter dafefbit gewesen und fich gefolgt, mag der Philotog bei Gatterer (fondr. U. S.) nachfeben. Dir bemerten blos, bas um die Beiten des Erojanifch en Rrieges 10 Staaten in Theffalien bestanden, welche gwar,

deng bief thalen alle Griechen, nach Freifrit firebeit, auch fall idegestimmt im Beind der Amphility on en. wagen, aber the dien of typals von Lycumen — fine von Careffe und Phara weden vorzüglich genannt — deberricht wurden. Siniger berfelben werden wir im solgenden Zeitfaug großhen.

### 4. 134 Bon ben griechifden Infein.

Mit diesen eigentlich gliechischen Landern ftapben bis vielen an beiden Ruften und bis Affen bin litgenden. Indern in fortwährender Werbindung. Auch waren dieselben Durchaus von Griechenschmatrmen befegt, melde die frühren Ehmuhner (im an alften und Meere meist Phonizige und Parier) allmährig perdrängten.

Im jonifchen Meer war Ragepra, (Rorfu) aine farinthifche Rolonie, butch Sandel und Schiffahrt wichtig. Auch Cephalonia in Die übrigen Juston biefes Meerem gerogenten meht ben berren ber benathbarten Ruftenländer.

Merkwurdiger sind bie ale ben Dit tullen und gegen Alfie n gelegene Inseln. Das fleine Begina, das guerft unter den griechischen Staaten. Silber pragte, und mit Athen im Sandet wettelferte, Salamis, des großen Solon Vaterland,
u. a. übergeben wir mit Stillschweigen; auch der Eptladen, worunter das geheiligte Delos,
dann Paros, Raros und Andros, und der
weit umber an der europäischen und afiatischen Ruste zerftreuten Sporaden — die legten

gebeten meift au ben tiebuglidt ifchen Bundniffen - wollen mir ihr im Allgemeinen etwahnen.
We purben früher Aultidirt ale bas Mutterland, verboren aber die Unabhängigleit, alebig biefem die mach tigetn Staaten auflamen. Wohtiger find die vier großen Inseln Enboa, Sectar, Rhobus und Cppern.

Eubod (Pegroponte) lange der Offüsten von Sellas gelegen, groß und fruchthar, enthielt mehrere Fedfaaten, worunter Chatris am Euripus, Muttet vieler Pflangstädte., und Eretria, die merk-würdigken waren. Später konnte fich die Insel der Denischaft Athemanicht experien.

Das noch größere Rreta, besten Einwohner iedoch nicht burchaus Griechen waren, blieb selbstedoch nicht burchaus Griechen waren, blieb felbstedoch nicht burchaus Griechen waren, blieb felbstedoch nicht burch und berischen währen wedn es einig gewesen ware. Aber seine machensten Stadte Gpossos von und Epdonia schwächten sich burch unausbörliche Bebben; und Rresa, das unter seinen beiden Minos den Bebben; und Rresa, das unter seinen beiden Minos den Schwenden und furchtbar gewesen war, das die karischen Geräuber gezüchtigt, Athen zum Ersbut gezwungen und den Ruhm der weisesten Gesagebung erworben hatte, versor allmählig, wiewohl es durch Handel wohlhabend und von außen unangegriffen blieb, dennoch durch Theilung, einheimische Zwietracht und revolutionare Stürme, Glanz und Ruhm.

<sup>• , 2550</sup> und 2700.

Bud Sypern, Im Palitphylifcen Merre gelegen, alben und fructbar, wurde furch Seilung gelchmächt. N.e.un fagenanfte Köntgeniche gar. Seine baiunter Salamas bas mächtigte war. Seine Bevöllerung boffand aus Griechen, Phonisierm und Afrifanern, feinkelage machte es mell von Phonisien und daraf von Perfien abbängig.

Rhobus, an ber Rarifchen Rufte, meift von Dorern befegt, teieb jest icon Ausgebreiteten Dafibel. Doch fallt feine Grofe und bie Erbaumg feiner practigen gleichnamigen Daftptfladt erft in die folgende Periode.

# S. 14. Bon ben griechifden Bolonien

Aber noch viel weiter und faft über alle. Ruftele bes mittellandifden und bes ich wasseff Deeres behnte fich burch Roloniffrung ber Grieben Blut und Rame, Derrichaft und Gitte ans; undebie nabere Betrachtung Diefer Rolonien ift von Welfachem Intereffe. Bon ben uralten , burch Delangifche Dorden porguglich auf Stalifder Rufte gegrundeten. Miebetlaffungen burfen wir bier nicht reben, weil abf fie ber griechifche Geift und Charafter, ber im Mutterland felbft noch nicht entftanden mar , auch nicht vererben . Bobl aber faffen wir, ber Ginbeit willen, alle von ben Beiten bes trojanifden Rriegs bis auf die maged onifche Berrichaft (alfo auch in ber folgenden Beriode) gestifteten Pflangftabte gufammen, fonach mit Musschluß ber burch Magedonien felbit angelegten Soldaten Rolonien.

Dued wiele und verfdichene Grunde murben bie gebaffen Ausmanderungen ber Gtiechenfdmarme bemirre Man bem trojanifchen Rrieg bis fur Feffegung ber Der atliben im Pelopomies waren unrubige, fturmilde Zeiten für Griechenland. Manches gebraugte pher verbrangte Boll fuchte auswerts ein befferes Glint ; und fand es. Wer auch nachher nicht anb niemals feben wir die Grieden rubig. Bald maren es wufbende Rriege unter ben benachbarten Staaten, bald einheimifche Reverutionen und Parteientampf. Dft blieb ben-Beffegten teine andere Rettung ale bie . Flucht ing Musland ; viele giengen aus Unmuth, andere als Berbunnte Dabin. Ja felbit nach Ronfolibirung bet Berfaffung jogen manche Chrgeizige, Die ihre Daterfadt nicht zu revolutioniren vermochten, auf Abenteuer auf, und fifteten Rolbnien. Endlich murben gar ville derfelben aus Banbelsgrunden burch form. licen Staatsbefchlug, gegrundet, jur Giderung und Erweiterung bes Sandelsvertebre, ober aus polififden Grunden , gut Wermebrung ber Dacht, gur Entfernung einer überfluffigen Boltsmenge, gur Ableitung eines brobenben : Gabrungefibffes.

Es ist begreistich, daß das Verhältnis der Kolonie gum Mutterlande meist- durch die Grunde der Stiftung bestimmt ward. Wo Flüchtlinge, Miswergnügte oder Verbannte-auszogen, da nahmen sie Sas und Rach-sucht gegen die siegende Partei mit in ihre neue Deimath; wo aber der Staat selbst Kolonien anlegte, da entstanden zwischen denselben und dem Mutterlande, oder auch zwischen mehreren Kolonien desselben Ur-

mings und theen weitegn' Abstambilingen 'bie frennde fichen Familienverhalbriffe ber Eltern : und Rimbesund Gefdwifternliebe \*). Bonigftens, follte.n fle entfteben und festwurzeln nach ben Abfichten ihrer Stifter und ber Tendeng ihrer Gefege. 3mer mußte oftmale die Rolonie Die Berfaffung, und Ginreftung ber Mutterftadt beibehalten , wohl gar von ba ibre Magiftrateperfonen und Feldberren empfangen'; aber meiftens nur , fo lang fie nach unmundig und unvermogend mar , durch eigene Rraft fich gu fcugen. Suldigung, die man ber Mutterftabt nach weiter erwies, beuteten insgesammt tiftbliche Carfurcht und . Liebe, nicht fflavifche Unterwerfung an. Die Muffeleiftung war gegenfeitig in Beften ber Bebrangnif, aus naturlicher Unbanglichfeit bervorgebend , und nicht aus Intereffe ; und uber die innern Angelegenheiten , über Sandel und Induftrie ber Rieberlaffungen maßte Die Mutterftadt fich felten eine argwöhnifche ober eigennugige Aufficht an. Deifens gleich von ber Gruns bung an, ober wegigstens in einiger Beit, murben bie Rolonten frei und felbftftanbig. Daber gebieben fie auch, ichlugen eigene, Burgeln, und muchfen faft Durchaus freudig emper, und vermehrten fich weiter, wie forgfältig verpflantte und tren gepflegte Pflangen-Poffe. - Much bier muffen wir mehmuthig ausrufen: Bas murde Umerita fepn, wenn bort bie eutepaifchen

<sup>\*)</sup> S. St. Croix, de l'état des colonies des anciens peuples,

Riebestaffungen nach abnitchen Grundfagen walen angelegt und behandele worden ? -

## S. 15. Bon jenem in Rleifin,fien.

Unter Diefen griechischen Rolonien hommen billig Die fleinafiatifchen zuerft in Betrachtung. Que maren fo bicht zusammengebrangt als fonft feine murben frube burch Industrie und Sands machtig, und wisten burch ihre fcnell reifenbe Rultur auf jene bes Mutterlandes belebend ein. Dien beratlidifchep Eroberungen veranlagten ihre Grundung. Denn als Die Dorer ben Pabponues fturmten , gog ein Saufe Meoler unter Penthilus nordlich ngd Detlas und . Theffalien , und unter frinen Rachtommen allmählig meiter, bis wo, ber schmale Sellespont einen feichten Uebergang nach Mien, barbot. Gie festen barüber, und anauten in der fructbaren Droving, bie nach ibnen Meolis genaunt bam, 12 Stabte, morunter Ruma und Smprna, liefen aber aud auf Lesbos, Tenebas and Betatonnefos (Sundert -Infeln) fich nieder. Mytilene anf Lesbos glangte unter allen bervog. Pitta Bus, fein weifer Dittator, (Mejymneta), ber bem Beraufch ber Berrichaft den ftillen Dienft der Mufen vomog, Alfaus und Sappho verherrlichen es. Die ablifchen Stabte blieben frei bis Cyrus, ja bie auf ben Infeln noch langer. Athen unterbrudte fie fpater. Much mar Smyrna - nachdem es jum jonifden Bunde getreten - icon von ben Endiern gerftort morben. Sin folgendein Zeitraum lebte'es "fongrowieber auf.

3m Guben von Molis blubte ber 3. hifche Bund. Rachbem Die ans Megfahns vertriebenen Sonier (f. oben) 60 Jahre in Attita gelebt, giengen fie auf Gebeiß bes belphifden Draftle und bes Spuphiftponengerichtes unter Anführung bes Relens und Undrollus, ber jungeren Gobne von Robrus, nach ber Lpofichen and Mordfarifden Rufte, wo fie breigehn Statte bauten gber befegten-, abie in biefem ichonen gande , unter bem milbeften Dims mel und in einer gum Dandel wie eigends gefchaffenen Lage fonell emportamen, weich an Wold und an Menfirt murben, und wie fruchtbare Bienenftode weis uffer ihre Schwarme fandten. Auf bem Borgebirge MBtale, bei bem beiligene Tempel Reptuns, batten fte ihren afigemeinen Berfammlungsort, Panjohium; und ihre Berbuiderung aberlebge ibre Freiheit, wies mobl fich finter die Jonier auch Anfiedler von ben brei übrigen belenifden Stammen gemifcht hattes. Unter ben jonifchen Stabten muffen wir vorzüglich Miletus, Pholaa und Ephelus bemerten. Die erfte, (fo mie Epolius icon pon Rartern Berbaut,) fall an ben Ufern bes ichmargen Meeres und ber Maotis fchen See gegen 300 Stibte gegrundet haben. Auch du Cand handelte fie bis ins innerfte Afien. Bir werben im folgenden Beitraum fie burch Perfer gerfiet und bann abermals - wiewohl mit vermindertem Glanze - aufbluben feben. Photaa, reich und machtig durch feinen Sanbel im we filichen Mittelmeer.

Mutter verfchiedener Rolonien auf It aftigem, Forfifchem und gallischem Boden, und ehrmurdig burch die Freiheitsliebe feiner Ginwohner. Denn als bie Perfemnacht unter Eprus gang Rleinglien über-Schwemmte , gedachten bie Phother , nur bort fen bas Baterland, alliwo Die Freibeit, verließen ihre beimath. tiden Mauern, und grundeten nach verfchiebenen Abentenern san ber Rhone Mandung bas baff fo wich. tige Marfeille."") 'Den Beinftod' und Delbaunt, toftbare Befthente für Gullien, batten fle mitgebracht. -Erft nach' dem Falle bon Miletus und Photag erbob fich Epbefus, um fpater am meiften gu glangen. Add Tejos, wo Anatreva fang, Smyrna (fon Meolis ubbenetreten) des ben Domer gebar, und Rolophon, durch feine gefurchtete Geemacht berühmt, auch das der Juno beilige Samos (Polystrates um 3450) und Chios, 'ah Weinbergen reich - geborten gum jonifden Bund. Geine Befdichte bitibt fortwährend mit Ber allgemeinem griedifchen nermebt.

Wiel schwächer war der Dorische Bund an der Sudfufte Rariens, auch auf Rys und Mhodus. Sine beraklidische Kolanie aus Megara stiftete ibn um 3000. Seinen sechs Städlen worunter Knis dus und Halitarnassus, war der Tempel des Apollo Triopius, was den Ioniern ver Neptunss Lempel auf Mytale. Haltarnassus (herodots Waterstadt) das östers unter den Königen von Karien stand, wurde später vom Bunde ausgeschlossen.

<sup>\*) .599.</sup> v. Ehr.

S: 1562 Bon jenen am Towarzen und Agaischen Meer.

Big biefen, blubenden Pflangftudten auf ber fulte A Le na feen 8 - vorzüglich von Mites alls wurden nach find nach weiter alle Kuften De Palus Ditogis und bes ich margen Degres, que ber Benfiffer, Die ins figaffche fibren , seublid mid am agaifden Meer bie Shragifden und Magobonifden Ruften, leggere jeboch meifens von Athen aus, mit Rolonien befegt, deren mehrere berühmt und machtig murden. Go in Roldis - wo in den aleeften Beiten icon ber Danbel binbto paum, Theodofia (Raffa) im tuurifded-Cherfones; Phanagoria auf Laman, unb Tarfais (M ffov) an der Mundung bes gleichnenigen ; Bluffes. In jener bes Bornfthenes (Onieper) prangte Dibia; Epras en Dniefter. Derafton in Bithyffien, Ginope, bas ben Diogenes erzengte, in Paphlagonten, Trapegus in Pontus zierten bie Tublichen Geftade bes fcmargen Dees res; Spollonia, Tomi, Salmpdessus Die meftlichen.

Bo aber Aurch bie beiden Schleufem bes thrazischen Bosporus und bes Dellosponts bas schwarze Meer mit dem ägälschen sich verbindet, da Ah man an Jenem Byzanz (weist von Korinth und Megara bevöllert), das später eine so glänzende Rolle spielen sollte, und ibm gegenüber bas minder gut gelegene Challebon; weiter an der schönen Propontis, Lampsakus und Kyjflus auf gsatister; und Perinthus guf thrajischer Seite; am gewundenen Bellespogt aber Sestus, Körbja und das den Atheniensern traurige Aegospotamos; hierauf Waronsa und Demokrit's Naterland Abbern. San am ägässichen Weeg; endlich an Mazedonie start. Lüste, die Asbem theils als Stifterin, theils ak Hornichen angeborigen Städe, Amphibolis, Ehalcie, das mochtige Olphthus und Potiben.

S. 17. Großyriechenland und Sigilien.

So wie in ben bftichen Gewäffern meiftens von Athen aus, (mittelbar ober unmittelbar) die Nieder-thungen gegründet waren, fo wurden fie es in ben weftlichen — in Unteritalien und Gigi-tien - mott von ben Staaten bes Peloponneins.

Auf dem schönen fornreichen, Sigilifchen Boben war wohl Zantle, nachmals Meffana — welches Gamier und Narier gestiftet, und erft spater Meffenier erweitett haben — die alteste, Spratus aber, von dem Korinther Archias erbaut \*), die mächtigste Pflanftadt. Seine Große fallt jedoch erst in den folgenden Zeitzaum, und seine Schickfale, die in den Faden der allgemeinen griechischen und nachber der römischen Sastigte verstochten sind, konnen erst spater ergählt werden. Auch von Gela, der Mutter

<sup>\*) 3249.</sup> 

bes mit Syralus wetteifernden Agrigent, (betüchtiget ift biffen Tprann Phalaris) dann von Bonde tini, Simere, Selinus u. K wart pafer Mehreres bortommen.

Bon den Kolonien in Unteritalien 2) weblen wir bier das Nothige anführen. Die alteften mereie Brgos, Sappion, Emnufigm, Bapenoo, esgelrAzugiftenioni bad nistisc ned us "muntne u Argivern gestiftet ; dam Cuma \*\*), eine Tochter von Chalcis auf Enboa, und , wie man glaubt, die Mutter ver Reapolis. Sphagle, von Achaern und Erogen iern gestiftet \* \*\* ), grof und valfreid. voll blübenden Sandels, aber burgh bie lieppideit entnervt. Daber, vb es gleich 100,000 Binmabner gablte, und 25 audem Stabfen gebot, Croton Bind Siegerin ward, und Spharis gerftorte †). Dreifig Jahre früher. batte biefes Eroton, weides gleichfalls . Ich aer (von Argos) gegrundet batten ††), burd Pythagoras eine mertwarbige Reform erhalten, Die aber nicht von Dauer war. Spiter murbe Groton hant avon Spraine bebranat, und endlich mit den übrigen großgriechi-Romern . unterthan. Städten den Rrieg Tarent's gab bagu Unlag. 3m Innerften des iconen Golfs, von ihr . ber Tarentinifche genamnt !

<sup>\*)</sup> S. Denne. Commentationes de rebus publicis Magnae Graeciae etc.

<sup>\*\*) 2923. \*\*\*) 3233. †) 3443. ††) 3243.</sup> 

genbunt, erhob fich voll Pracht und Anmuth biefe berühmte Rolonie Lacedamons. Die, Parthenii, burd Berachtung ihrer unehlichen Geburt belei-Digt, batten fie geftiftet \*); es war naturlich, bag fie den Geift der Mutterftadt, die fie haften, ber Rolonie nicht gaben. Tarent glich Spharis an Beich. lichteit der Sitten. Dennoch wird feine Berfaffung gerühmt, und fein Burger Urch ptas, ein Pothagos reer, glangt unter ben Staatsmannern und Beifen. Amei andere Stadte, Thurii und Colri Epigephorii, jene von Athen auf ber Stelle des gerftorten Spbaris, Diefe mabricheinlich von den Daolifden Lotrern erbaut, murben burch große Befergeber verberrlicht, burch Charondas, ber eine eigene unporbedachte Gefegubertretung burch Gelbfttbdtung rach. te, und Raleufus, ber mit abnlicher Dabingebung Die feinigen befestigte. Beibe maren Boglinge ber Bothagpraifden Schule. Much Rhegium, pon Chalcis aus gestiftet, war groß und machtig, bis Die Dionpfier von Spratus gegen die Stadt, und perratherifde Goldaten Roms gegen ihre Ginmphner mutbeten.

# S. 18. Rolonien in Gallien, Spanien, Afrita. 2c.

Unter den an den übrigen Ruften, jedoch mehr vereinzelt, ausgestreuten Rolonien bemerken wir Caralis und Olbia auf Sardinien; dann Alalia auf Rorfika, durch Phokaer gestiftet.

<sup>\*) 3281,</sup> 

v. Rotted 1ter Bb.

Dieselben grunden nachter Massilia, (f. oben S. 285.) diese blübende Handelsrepublik, die auf Sud. Galliens Civilisrung mächtig wirkte, mehrere andere Rolonien anlegte, und — die frühe Freundin Roms — im zweiten Bürgerkrieg eine traurige Ratastrophe erlitt. In Spanien sinden wir Rhoda, Emporium, und das unglückliche Sagunt, (das lezte von Zakpathus gestistet.) In Ilyerien Apollonia und Dyrrhachium, dieses eine Rolonie von Korcyra. An den Güdküsten Kleinasiens Telmissund Selga, das wichtige Tarsus und Mopsvestia in Cilicien.

Endlich in Afrika: Nautratis in Negypeten, und, auf Gebeiß der pythischen Priesterin von Thera aus angelegt \*), Eprene in Libyen. Das erste war nicht selbständig, das zweite aber bildete mit vier andern Städten (Pentapolis) ein ansehnliches Fürstenthum, das gegen die Pharaonen mit abwechselndem Glud tämpste, später den Perfern tributbar wurde, darauf die republikanische Berfassung annahm, jedoch häusig durch Parteientampf zerrüttet, mitunter auch von Tyrannen gedrück, dann von Karthag o in Grenzstreitigkeiten verkurzt, und endlich von den Ptolemäern zur ägpptischen Provinz gemacht wird.

S. 19. Sparta. Enfurgus. Meffenifche Rriege.

Bei diefer Ueberficht ber griechischen Rolonien

<sup>• ) 3323.</sup> 

find wir jum Theil der dronologischen Ordnung vorangeschritten, und baben mehrere Data aufgeführt,
welche eigentlich erst in die folgende Periode gehören.
Der natürliche Zusammenhang des Gegenstandes erbeischte Solches. Jest aber, nach vorausgeschickter
summarischer Aufgahlung der griechischen Staaten konnen wir ohne verwirrende Einmischung von Partifulargeschichten den Faden der allgeme inen Schicksale
ber Griechen verfolgen. Derselbe wird nun allmählig
— was die griechischen Daupt lander betrifft —
an die Bestimmungen einiger präponderirenden Staaten gefnüpft, und die Geschichte dieser Staaten ist
gugleich die Geschichte Griechen and 8.

Dier tritt nun allererst Sparta vor, welches nach der berafl'i dischen Eroberung allmählig alle la konische Gemeinden sich unterwirft, und die Widersezlichkeit einiger — wie von Deslos — durch Stlaverei bestraft. Aber durch Ausbehnung des Gebietes konnte Sparta's Macht sich nicht beseitigen, so lang seine Versassung schwantend blieb. Als die heraklidischen Zwillingsbrüder Euryst ben es und Profles Sparta eroberten \*) wurden Beide zusammen, nach der Weisung des Orakels, als Könige erkannt, und so regierten auch von ihren Nachkommen, den Agiden und Eurytion id en, immer je Zwei und Zweizugleich. Bei einer solchen Dyarch ie war die Einheit und sonach die Krast der Verwaltung nur

<sup>\*) 2831.</sup> 

alebann möglich, wenn ihre Grundfage burch bas Gefer unwiderruftich bestimmt, und die Befolgung Des Gefeges durch ein Spftem tonftitutioneller Ginfegungen verburgt wurde. Das fostbare Gefdent einer folden feften gefeglichen Berfaffung, (wo nicht ber Rorm, body dem Geift nad,) erhielt Sparta burch ben großen Enturgus, \*) beffen Ramen und beffen Gefeggebung bie enthuftaftifche Berebrung alter und neuer Zeiten gu Theil marb. Der Cbelmath, womit er ben verbrecherifchen Plan von feines Bruders Bittme gu Schanden machte - fie hatte ibn eingeladen, ihre Sand und den Thron durch ben Mord ibres Rindes ju ertaufen - ift billig, jeboch übertrieben gepriefen worden. Es beift bie menichliche Ratur berabwurdigen und bas Berbrechen entidulbigen, wenn man beffen Unterlaffung gum boben Berdienfte rechnet. 3m Ramen bes geretteten Rnaben Charilaus führte nun Enturgus bie pormundichaftliche Berwaltung, weise und gerecht, unternahm hierauf große Reifen, insbefondere nach Megnpten, Rleinafien, Rreta. allenthalben die Menichen und die Berfaffungen, und tam, ale innere Berruttungen Gparta's feine Gegenwart nothwendig machten, gurud, um nad ber Beisung bes' Delphischen Gottes feinem Baterland ein neues Befeg gu geben. Diefes fein Bert tragt allerdings ben Stempel ber Genialitat. und ift ein bewunderungewurdiges Meifterflud des Tief.

<sup>\*) 3100.</sup> 

finens und der Ronfequeng. Db auch der achten legista. torifden Beibbeit? - Das wollen wir fammt Detail ber Lyturgifden Ginrichtungen weiter unten erortern. Dier vorläufig nur fo viel: daß Lylurgus Mittel fand - theile Ueberredung, theile Gemalt und wohl meiftens Ginflug einer gebeimen Berbruderung, - feine Mitburger jur Unnahme einer nicht fowohl durch die Rorm als burch ben Geift pon allen übrigen ausgezeichnet verschiedenen Dete faffung ju bewegen, welche bie Spartaner um ben Breis ber ftrengften Gelbstverlaugnung und ber Matppferung alles beffen , mas fonft bem Menfchen theuer ift, ju einem Gemeinwesen vereinte, worin burchaus nichts Underes als das Gefeg, aber diefes unbedingt und g leich, über alle Glieder berrichen, worin feine andere Empfindung als Freiheits . und Baterlandsliebe mirf. fam fenn, fein anderer Rubm ale der des Patriotismus und ber Tapferfeit gelten follte. Die Birfung. pielleicht auch die Abficht Diefer auf eine abbartende Ergiebung und unaufborliche Rriegeubung gegrundeten Berfaffung mar, daß bie Gpartaner, ibres befdrantten Bebietes ungeachtet, allen Rachbarn ringeumber furchtbar murben, mabrend fie felbft jedem, an Boltsjahl auch überlegenen, Feinde trogten. Die beiben Deffenifchen Rriege maren die erfte auffallenbe Probe von Sparta's. ichwellender Starte, aber auch von feiner Barte und feinem foldatifchen Uebermuth. Da fie in Die Periode fallen, mo Lotura's Unordnungen in ibrer gangen Rraft und Reinheit bestanden, fo mogen fie zugleich als Biberlegung Derjenigen gelten, welche Die Ungerech.

tigfelt und die unbandige Herrschlucht der Spartaner nur der spätern Abweichung von jenen Gefezen jufchreiben.

Der erfte biefer Rriege - beffen Unlag ein ichreiendes Unrecht der Spartaner mar - wird burch Die blutige That des Meffenischen Ronigs Uriftodemus, ber feine eigene Tochter aus patriotifchem und religibfem Fanatismus ichlachtete, ansgezeichnet. Gotter verfohnte Diefes foredliche Berbrechen nicht, und nach Ginnahme von Sthome \*) mußten fich bie Meffenier gu bem erniedrigenoften und brudentften Frieden bequemen, welcher freilich nicht als ihre Ericopfung bauerte. Mit bem boben Intereffe, welches ber Deroismus, wenn er gegen unges rechte Mebermacht fampft, in unferm Gemuthe erwedt, lefen wir die Thaten des edlen Ariftomenes, bes Belben im, zweiten meffenischen Rriege \*\*). Die mehrmable geschlagenen Spartaner maren durch bes Atheniensers Tyrtaus bobe Schlachtgefange - wie etwa die Reufranten burch ben Marfeiller: Marich von Reuem gum Rampf und Gieg begeistert worden; der artabifche Ronig Ariftofrates batte Die Meffenier ichandlich verrathen: dennoch vertheidigte Aristomenes das Bergschloß Bra 11 Jahre gegen die fpartanische Dacht, babnte fic, als durch neue Verratherei die Festung fiel, mit dem Schwert den Beg burch die feindlichen Schaaren, grundete. mit feinen freiheitliebenden Beund

<sup>\*) 3261.</sup> 

fährten nach vieffältigen Abenteuern endlich auf Sigilischem Boden eine neue Deimath, Messsan a. — Die übrigen Meffenier wurden den Deloten gleich gemacht \*). Bor einem ähnlichen Schicksal sicherte Artadien die natürliche Festigsteit seiner Gebirge, und Argos seine entferntere Lage auf einer eigenen Palbinsel, die nur wenige Angriffspuntte darbot. Gleichwohl wurde lezteres bart bedrängt, und erfuhr mehr als einmal die Därte und Hinterlist der spartanischen Kriegsmanier. Worzuglich war es König Kleomenes I., welcher dusch Ränke und Waffen die Macht Lacedamons also erbob, daß sie als die Erfte in Griechenland durchaus ertannt ward.

#### S. 20. Athen. Golon. Pififtratus.

Wir wenden uns nach Athen, Griechenlands edelster Stadt, an deren Ramen sich so viele bobe und freundliche Erinnerungen knupfen. Cerops \*\*) hatte sie erbaut und den ersten Saa-

<sup>•)</sup> Mit Recht bemerkt Paum, II. S. 192., daß in Diefer Unterjochung Meffen i ens die Urquelle aller folgenden Orangsale Griechenlands zu suchen sey; weil
durch dieses gräßliche und ungestraft gebliebene Attentat die Macht Sparta's gegen alle übrige griechische
Staaten unverhältnißmäßig erhöht, und zugleich das
gefährliche Beispiel frech triumphirender Gewalt auffallender als je ertheilt ward.

<sup>• • ) 2426.</sup> 

men ber Rultur auf attifchen Boben gestreut. Ebefeus") erbob Cefropia jum Saupt aller attiichen Ortichaften. Das Leben Diefes Guten , voll von Großthaten und Berbrechen, fann als allgemeine Charafteriftit ber griediften Der ven gelten. Dennoch war bei ihm bas Gole vorherrichend, und bas burch ibn erftarfte Mthen, bem er - mit einer bei Rurften feltenen Gelbstverlaugnung - Die Brundlage einer republitanifden Berfaffung gab, mochte mit gerechtem Stolze fic bie Stadt bes Thefeus nennen. Die Rachfolger Thefeus hießen gleichwohl Ronige, bis nach bes belbenmuthigen Robrus iconer Dahingebung \*\*) ber Thron, welchen Reiner mehr mit gleichem Rubm besigen ju tonnen fchien, erlediget blieb, und an die Stelle ber Ronige Ardonten traten. Ihre Reibe eröffnet Mebon, Ros brus Gobn. Ungeachtet anfangs ibre Dacht lebenslanglich und erblich, wie jene ber Ronige war, fo fehlte ihnen boch ber Rame - immer viel in ben Mugen der Menge, - und ibre Berentwortlich. feit fegte fie auch ber That nach zu blogen Dagiftrateperfonen berab. Daber es auch teine Erfcutterungen veranlagte, als nach MII maons, des 13ten lebenblanglichen Archonten Tode \*\*\*) ber Bille des Bolles ihr Umt auf 10 Sabre, ja fpater gar t) auf ein Sabr beichrantte, und jedes mal neun Manner zugleich mit diefer Burbe befleidete.

<sup>\*) 2754. \*\*) 2913. \*\*\*) 3227. †) 3297.</sup> 

Indeffen fühlten jest die Athenienfer ben Drud ber ariftofratifchen an ber Stelle ber frubern monarchischen Gewalt, und der Maugel geschriebener Gefege begunftigte die Billfubr. Das Bolt trug bem Urchon Drato Die Verfaffung eines Befegbuches auf. Er fdrieb ein folches \*), aber mit Blut, wie bie Athenienser fagten, und barum erhielt es fich nicht. Reue Bermirrung erhob fic, und beftiger Parteien. tampf, befondere gwifden Enlon und Degatles, oder den Demofraten und Ariftofraten, fcwachte ben Staat fo febr, daß das fleine Degara ibm Salos mis zu entreißen vermochte. Aus biefer gefahrvollen Lage trat Athen neugeboren und fraftig bervor burd feinen Burger Golon, beffen Rame billig unter jenen ber Chelften und Beifeften aller Zeiten glangt. Er erfannte, daß bei menschlichen Dingen nicht blos eine talte abgezogene 3bee, fondern auch bie Umftande ber Reit und des Drts in Ermagung gu gieben fenen; und aus biefer Betrachtung, icheint es, flog Die Sifactia \*\*), jene berüchtigte Berord. nung über die Bernichtung ber Schulden, Die gwar allerdings bem ftrengften Rechtsbegriff entgegen, burch die Roth gebieterisch erheischtes Rettungsmittel mar. Die gange Gefeggebung, Die er nachmals - von feinem Baterlande biegu beauf tragt - entwarf, verrath benfelben, Die Menfchen und Die Umftande berudfichtigenden Beift, .wie er benn felbft von feinen Gefegen fagte, fie fepen

<sup>•) 3361.</sup> 

nicht die beften an' fich, fonbern nur fur bas Bolt Athens. Daber waren fie nicht auf bloge metapoplifche Begriffe, ober gar Traume, wie etwa eine platomifche Republit, gegrundet; auch batten fie nicht, wie die loturgifche Berfaffung, die politifche Freiheit jum ausschließenden Zwedt: fie follten, mabrend fie biefe Freibelt mit ben Formen einer burch Ariftofratie gemäßigten Demofratie fcugend umgaben, gugleich auch das burgerliche Glud der Atheniens fer mit Rudfict auf ihre Lage und ihren Charafter möglichft befordern, und benfelben Boblftand, Rultur und humanitat verleiben. Diefer Geift ber Golonis fchen Gefege blieb auch fortwährend wirtfam, wiewohl bas Geruft feiner Berfaffung durch ben Strom ter Leidenschaften und ber Ereigniffe eine vielfaltige Abanderung und Bertrummerung erfuhr. Roch lebte Gos lon, als Pififtratus fich jum Alleinherricher in Athen aufwarf \*); ein Dann von großen Gaben, und ber, als nach wiederholtem Wechfel von Berbannung und Triumph endlich feine Macht befestiget ward \*\*), mit Milbe und Beisheit, wohlthatig ben Runften und durchaus nach liberalen Grundfagen regierte. Goll ibm darum feine Ufurpation vergieben, das fruber feinetwillen verfprugte Burgerblut vergeffen werden? - Mag er - neben einen Dionos gestellt - achtbar und liebensmerth erfcheinen : aber nie wird die gefunde Philosophie Die Tugend Desjenigen preifen, der erft dann fle übt,

<sup>\*) 3424.</sup> 

wenn die ungerechte Leidenschaft befriediget ist. Und was für einen Ersat konnte Pisistratus den durch seine Berrschsucht Gemordeten geben? womit konnte er den Ueberlebenden die geraubte Selbsiständigkeit bezahlen? Ihnen, die nun nicht mehr durch eigene Kraft und unter dem Schut des Geses, sondern durch die Gnade eines Herrn glücklich waren?

Pififtratus folgten feine Gobne, Sippias und Sippardus \*), Manner von vorzüglichen Unlagen und - hippardus wenigftens - von freundlicher Bemutheart. Gludlich mare Athen unter ihrer Derr-Schaft gewesen, batte ber Legte fich felbft gu beberrs fchen gewußt. Aber ibn rif die Liebe gum fconen Sarmbbius zur Gevaltthat bin, welche ber Belei-Digte und fein Freund Ariftogiton blutiq rachten. In tem Gebrange eines Boltsfestes murbe Dippardus getodtet, und Dippias, beffen unfluge Strenge Die aufgebrachten Gemuther vollends entflammte, mit Bulfe ber Spartan'er verjagt \*\*). Er floh an ben perfifchen Dof. Die alten Parteien bes Dega. tles (die Altmäoniden) und des Cplon, jegt unter Anführung des Rliftbenes und Sfago. ras, gerrutteten nun Athen aufe Reue. Dennoch freute es fich der wiederhergestellten Freiheit. Aber Die Spartaner gereuete es, ihrer Rebenbublerin Diefes toftbare Gut errungen ju baben, und die une murbigen Boglinge Lyfurgus, von elendem Deid angetrieben, fuchten burch Rante und burch Gemalt Die

<sup>\*) 3457.</sup> 

Dligarchie und felbst des vertriebenen Dippias Derrsichaft in Athen wieder einzuführen. Den Rampf um diese einheimischen Ungelegenheiten unterbrach der perfische Krieg.

# Reuntes Rapitel

Geschichte Staliens.

# S. 1. Das Land. Aelteste Bewohner besselben.

Von den Duellen biefer Geschichte werden wir erst im folgenden Zeitraum sprechen, da in demselben erst die Wurde Roms, des großen Gegenstandes der hieber geborigen Schriftsteller anhebt. Gine flüchtige Uebersicht des Stalischen Bodens, auf welchem Mom, die fünftige Weltherrscherin gegründet ward, mag aber schicklich der Erzählung dieser Gründung porausgeben.

Die majestätischen Alpen, deren Bogenlinie 188 geogr. Meilen mißt, deren höchste Spizen über alle Berge des alten Kontinentes ragen, begrenzen im Norden das gepriesene Italien — dereinst auch Denotria, Ausonia, Saturnia, und von ben Griechen Desperia genannt. Eigentlich wird dieses Land durch den Apennin gebildet, welcher da, wo am Meere die südwestlichen Alpen enden, anhebt, zuerst nach Nordost, und dann weit hin in südöstlicher Richtung bis an die äußersten Spizen der Halbinsel zieht. Um und an diesen rauben Gebirgsstock hat sich der italische Boden angefegt, welcher, fo wie ber griechische, vielfältige Spuren von Baffergewalt zeigt, und barum auch baufige Rontrafte bes nachten: Gefteins mit ber uppiaften Frondositat ` barbietet. Die langgebebnte Apenninifche Rette bringt überdem, als Bitterungs . und Gemaffericheibungelinie, eine überraichende Mannigfaltigfeit ber Rlimate und der Brodutte in gang benachbarten Gegenden, und fur bie ausübende Rriegefunft einen außerft lebrreichen Schauplag . bervor. Diele Bache ergießen fich von, beiden Seiten bes Bebirges; aber fie erreichen, nach der Geftalt ber Salbinfel, ju bald bas Deer, und barum find bie wenigsten fchiffbar. Rur in Dberitalien, wo vom südlichen Abbang ber Alpen Die Gemäffer gufammenftromen, bilbet fich ein mächtiger Fluß, der Po, welcher, nachdem er von Norden ber den Teffino, ben Dglio, die Udda und den Mincio - biefe alle burchfließen mertwürdige Gee'n - und von Guden die Trebia, mit vielen andern Bachen der Alven und ber Upenninen aufgenommen, mit fieben Mundungen (einftens maren es nur gwei) ins abriatifche Deer fich ergießt.

In biesem nördlichen und größten Theil Italiens war der Hauptstamm der Bevölkerung gallischen Ursprungs, daher auch die Römer das
Land Gallia cisalpina nannten. Im untern Italien hatten sich allmählig viele griechische Rolonien niedergelassen, von denen die frühere Rultur
dieser Gegend und der Name Großgriechenland herrührt: — wir haben ihrer schon oben
(S. 287. f.) erwähnt. — In dem mittlern

Stalien aber vermischten fich gallifche und iberifde mit griechifden Stammen, und mabricheinlich auch mit verschiedenen afiatifden und afritanifden Rolonien. Ihre Ginwanderung fallt jedoch in duntle, jum Theil vorbifterifche, Beiten, und die Aborigener - welche die Situler aus ber Begend, wo nachmals Roch entstand, vertrieben mogen, fo wie die Autochthone's in Griechenland, ihren Ramen ber Bergeffenheit ihres Urfprungs gu verdanten baben. Diefelben Aborigener merben auch, nach dem erdichteten Denotrus, Denotrier genannt. Deftlich an ihnen wohnten bie Umbrier. gollifcher Bertunft, und fublich die Unfonier ober Dicier, ein weit ausgebreitetes Bolf (bie eigentlis den Aborigener, wie Mehrere glauben. Es mare wohl zwedlos, fich über bie Abstammung und Bermandtichaft aller Diefer Bolfer und über ibr gegenseitiges abwechselndes Drangen und Berbrangen in eine weitlaufige Untersuchung einzulaffen, ba icon Dionpfius Sarlifarnag an beren Erfolge verzweifelt, und fogar auf fpatern Reiten und ein undurchdringliches Dunkel liegt. Much murben wir, felbst wenn wir deutlich faben, an dem Treiben diefer halbroben Stämme nur wenig Intereffe und Belebrung finden. Bir begnugen uns daber mit jenen hang summarifchen Angaben, indem wir gleichwohl den gelehrten Mannern die Mube verdanten, womit fie, (wie Gatterer) mehr zu philologischem als zu welthiftorischem Bebrauche - bergleichen Untersuchungen geführt baben. Mur ein Bolf giebt unter ben vielen italischen Stämmen burch seine' frühe Bilbung und einen eigenen merkwürdigen Charafter die Blide bes philosophischen Geschichtsforschers auf sich. Die Etru fer find bieses Wolf: Won ihnen bemnach, und bann auch von ben Lateinern, aus beren Schoofe die Romer entsprangen, muffen wir ums fandlicher sprechen.

#### S. 2. Etruffer. Cateiner.

Leider ftoffen wir auch bier auf Duntelheit und Mythe! Die Etrurier, (vielleicht Etryes) Etrufter, Tuffer, fpater auch Eprrbener, mabricheinlich von einer gu ihnen gefommenen Dela & aifden Rolonie, genannt, biefen fich felbit Rafenna, von Refan, einem ihrer Saupter - man will Diefen Ramen in bem ber »Rhatier a ertennen und waren mobl, mas man auch von phonizischen u. a. Rolonien ergable, ber Sauptmaffe nach ein norbifcher, Europa zugehildeter, man glaubt iberi. fcher, Stamm. Gie berrichten einft von der Liber bis in die Alpen, hatten ihre Rolonien über Gudit alien und die fleinern Infeln bes Mittelmeeres ausgebreitet, und maren ichon ju ben Beiten bes trojanifchen Rrieges durch Sandel und Schiffahrt, und burch ihre Renntnig gottlicher und menichlis cher Dinge berühmt \*). Ihre Relfgionsform ift die

<sup>•)</sup> Neber die Etruster s. Th. Dempster libri VII. de Etrusia regali 1723, und darüber Passeri Paralipomena. Unter den Neuern vorzüglich Lanzi, Heye ne und D. Müller.

Grundlage ber Romifchen geworden, ihr Mlpha. bet ift in allen europäifchen Alphabeten tenntlich. Bruber als die Griechen haben fie die Grunds fage einer freien Berfaffung aufgefunden, fruber als diefe eine rechtliche und humane Befeggebung beseffen, fruber endlich alle mechauische und ichone Runfte betrieben. Die Enstanifche Gaulenordnung ift alter ale die Dorifde, und bie meiften Ueberbleibsel, die wir von betrurifcher bildender Runft beffgen, ftammen aus grauer Borgeit. Dennoch bat ibre Rultur nie die fpatere griechifche erreicht. Ibr dufterer Rationalcharafter und politifche Unfalle verbinderten es. Denn ihre Dacht und Gelbftfandigfeit borten gerade auf, ale Die Griechen im Benith ihrer Glorie waren. Das reiche Po . Thal wurde ihnen durch die Gallier entriffen. Bellovefus mit feben Stämmen gog von der Rhone aus über Die Alpen, fchlug Die Etrufter und erhaute Dailand. Ein Theil ber Befchlagenen verbarg fich in Die Gebirge Dobenrhatiens; von vielen feiner Ebaler ift die Bevolferung betrurifchen Urfprunge. Spater wurden die füdlichen Riederlaffungen - bis Rampanien giengen fie - eine Beute ber Samniter; und endlich fturate der wilde Romer auf bas durch friedlichen Ginn und Lurus geschwächte Bolt. 3molf verbundene Gemeinwesen bildete es Damals im eigentlichen Tufcien. Die Dberhaupter berfelbent biegen Cutumonen, unter benen Borfenna ben Romern fürchterlich mar. Aber von beiden Seiten, bier von den machtigen Galliern, bort

bort von den unermubeten Romern gedrängt, und innerlich nicht fest vereint, mußten die Etrurier er-liegen. Auch werden wir sie in der folgenden Periode — wiewohl erst nach langwierigem blutigem Rampf — burch Rom unterworfen seben.

Gudlich von hetrurien mar Catium, ein Tummelplag vieler einheimischer Stamme und fremder Roloniften. Die Gagen von Gaturnus und Janus, Vicus und Raunus find bloge Mythen, welche gleichwohl auf frube Unfange der Rultur in Diefem Lande deuten. Gie machte bedeutende Fortschritte, als eine artabifche Rolonie unter Evander \*) Dabin jog, und an der Tiber Die Stadt Pallantium baute. Durch Evander wurden mildere Gitten, fanfte Religionegebrauche und Buchftabenfdrift nach Catium gebracht, und bald nachher burch ben Bellenen Bertules eine abnliche Rolonie auf bem Saturnifden (Rapitolinifden) Bugel gegrundet. Die Sage will, daß von Catinus, Raunus Gobn , das Bolt umber den Ramen der Cateiner erhalten, und daß unter feiner Regierung \*\*) I eneas mit einer Schaar flüchtiger Erojaner berbeigefommen, Latinus Tochter Cavinia gefreiet, und Lavinium gebaut babe. Bon Meneas Gobnen foll nach berfelben Gage, und gwar von Affanius die Stadt Alba Conga gegrundet worden, von Meneas Sylvius aber bas Rd= nigegeschlecht ber Sylvier ausgegangen fenn,

<sup>• 1 2740.</sup> 

<sup>• • ) 2800.</sup> 

v. Rotted 1ter Bb.

beffen Sprößlinge mehr als vierhundert Jahre laug über bie Gegend berrichten.

## 6. 3. Gründung Roms.

Bie aus ihrer Reihe Rumitor burch seinen Bruber Amulius vertrieben, burch die wunder, bar erhaltenen Zwillingsentel, Romulus und Remus, aber wieder eingesest worden, ift in jedes Schulers Mund. Un den Biegentraumen anderer Bolter wurden wir gleichgultig vorübergeben; bei der Beltherischerin Rom interessirt uns selbst die Fabel, und wie mogen in der Sage, daß ihren Stifter bet Gott bes Krieges gezeugt, daß eine Wolfin ihn genahrt habe, wenigstens poetische Mahrheit erkennen.

In dem Jahr ber Belt 3230, im dritten Jahr der fechften Olympiade und im fieben bundert drei und fünfzigften vor ber driftlichen Zeitrednung murbe Rom, ber gewöhnlichen Ergablung nach, burch Rom us lus und Remus auf dem Balatinifden Berge erbaut. Da aber sowohl diefer als der fa pit olinis foe foon früher burch griechische Roloniften befest war, (f. oben,) fo fcheint es, daß ftatt Erbaus ung nur Erweiterung der Stadt burch eine neue von Alba Conga ausgezogene Riederlaffung ju verfteben fen. Durftig mar Die Unlage noch immer, aus einer wenig gablreichen Schaar von roben Dirten und Sagern bestebend, Die fich taum gegen Die fleinen Bolfchen umber gu behaupten vermochte. Dag Romus lus durch Errichtung eines Afples, und taber Bufammenfluß von Flüchtlingen und gefeglofen Uebelthatern seine Burgergabl vermehrt habe, tonnte in dem Munde eines auswärtigen Geschichtschreibers für ein herbes Sartasm gegen den Raubersinn der Romer gelten: bei römisch en Schriftkellern ist in den Augen der Kritit die Erzählung allerdings von Gewicht. Der Raub der Sabinerinnen aber, mit seiner Folge, dem so schon geendeten Krieg, würde auch als bloße Fistion ein bleibendes Andenken und die ihm zu Theil gewordene Berherrlichung, durch redende und bildende Runst, verdienen.

Romulus grundete feinen Staat auf Aderbau und Rrieg, und gab ibm eine innere Ginrichtung, wovon die Dauptzuge bis in die fpateften Zeiten tenntlich geblieben find. Rach dem Geift feiner Reit und feines Boltes tonnte er nicht wohl bie unumschranfte Macht behaupten. Daber umgab er fich mit einem aus ben Ungefebenften feines Boltes gemablten Musfoug ober Senat von bundert Mannern, (patres, wie ibre Standesgenoffen Patrigier, genannt) melcher mit ibm gemeinschaftlich bie Regierungsgewalt ausüben, doch in den wichtigften Dingen die bochfte Entscheidung ber gangen Gemeinde (b. b. der Befammt. beit ber, in Eribus und Rurien getheilten, politifch freien Burger) einholen follte. Ber urfprunglich biefe auf ben Romitien ftimmberechtigten Burger gemefen , und welche Beranderung und Erweiterung foldes Stimmrechtes allmäblig eingetreten, davon bebalten wir die Darftellung dem folgenden Beitraum por. Indeffen machte burch Romulus Berrichsucht - er batte berfelben feinen eigenen Bruder, und fpater feinen Thronfollegen durch Bertrag, den Sabinerfürsten Edztius, geopfert — und durch die unaufhörlichen Kriege mit den benachbarten Gemeinden, welche die Römer an den militärischen Befehl eines Einzigen gewöhnten, die Monarchie bedeutende Fortschritte, bis die eiferssüchtigen Senatoren die aufkommende Tyrannei im Romulus Bint erstickten.

## S. 4. Die Rönige.

Durch die Einverleibung der befiegten Stamme umber batte fich unter Romulus fieben und breifigs jabriger Regierung feine Burgerlifte anfebulich verftarft à aber fast einzig fur ben Rrieg organifirt, in unaufborlichen Raubzügen begriffen, und noch wenig an religibfe Schreden und an ben Baum burgerlicher Befege gewöhnt, mußte nothwendig dief Gemeinwefen völlig verwildern , und endlich fich auftofen , oder bas Opfer bes allgemeinen Abicheues werben, wenn nicht bemfelben eine festere Begrundung, durch ein ben Boltscharafter fanftigendes, bas Band ber Gefellichaft erhaltendes Pringip gegeben murde. Die Gefege bes weisen Ruma Pompilius \*), eines Sabiners, ber nach einem unruhigen Zwischenreich ermablt mard, brachten biefe wohlthatige Birfung bervor. Die Gote. terfurcht, die er feinen Burgern einflößte, ift Sabrbunderte lang bas wichtigfte Triebrad ber romifchen Staatsmafdine und die Megide des reinen unfchuldvollen Privatlebens der Romer, wornach vornebms lich fein ichones Streben gieng, geblieben. St. brei und vierzigiahriger friedlicher Bermaltung fab

<sup>•) 3270.</sup> 

er auch die Runfte des Friedens und alle Segnun, gen beffelben gebeiben und erstarten, und mochte mit bem lohnenden Bewußtsepn binübergeben, ein huma, nes, großes und dauerhaftes Wert vollbracht ju haben.

Das Schidfal felbit ichien fich die Erbobung Roms gur angelegenen Gorge ju machen, ba es ibm eine - in ber Gefchichte aller anbern Bolter unerhorte -Reibe von fieben talentvollen. Fürften nach einander, und zwar mit foldem Bechfel der Unlage und des Charafters gab , wie es ben jedesmaligen Bedürfniffen Roms am entsprechendften mar \*) Ein langerer Kriede murde feine Burger entnervt haben ; Zullus Doftitius \*\*) futete fie abermals gum Rampf und Sieg. MIba longa, Die erfte der lateinifden Städte, und von wo aus Rom gegrundet worden, erlag jest ber Dacht feiner aufftrebenden Rolonie : es murde getfibrt, und der Ueberreft feiner Burger dem flegenben Staate einverleibt. Gleichwohl verfchmabte Latium noch , ibn als Saupt zu ertennen , mas jedoch unter ben folgenden Ronigen theils friedlich, theils gezwungen gefcab.

P) Dieses außerordentliche Berdienst aller römischen Könige und zugleich die lange Dauer ihrer Regierung gehören zu den stärksten Einwendungen gegen die Glaudwürdigkeit ihrer Geschichte, Aber eben so bedenklich ist es, sie für bloge Fiktion zu erklären. Pouilly und Sallier, Algarott, und Rambach haben darüber lesenswerthe Abhandlungen geschrieben. Die Zweisel dauern übrigens noch durch einige Jahrhunderte der Republik fort. Bergl. vorzüglich Beaufort, sur l'incertitude des einq premiers siècles de l'histoire romaine.

<sup>·\*) 3313.</sup> 

Martius (3345),. Tarquinin & Brifcus (3370) und Gervius Inllius (3402). waren biefe Ronige. Gleich groß im Rrieg und im Rrieben erweiterten fie bie Dacht, und erhöbten bie Polizirung, ben Bobiftand und felbft ben Glang ibrer polfreichen Studt. Der Legte gab ibr eine veranderte Bis auf ibn nämlich mar die Dlebs. Berfaffuna. pber ber Inbegriff ber gemeinen Freien - als obne Stimmrecht in ben Rurien - politifch unmundig gemefen \*) Gervius bildete fie jum eigenen Stand burch Ginführung einer neuen Art von Romitien, worauf alle Rreien ftimmen, aber vermittelft einer meife erfprmenen Eintheilung mur eines verbaltnifmägigen Bewichtes ber Stimmen fich erfreuen follten. Deun er erfannte, wie mehrere ber groften Gefeggeber, baff picht: die unbedingte Gleichbeit, - mobei ber robe Bobelbaufen durch feine Menge vorberricht - fondern ein mach dem Berbaltnif des Eigenthums bestimmtes

<sup>•)</sup> Die klarste Ansicht dieser Berhältnisse danken wir der römischen Geschichte von B. G. Riebuhr. (I. Thl. Berlin, 1811. II. Thl. 1812.) Dieses ächt klassische Werk hat das Schwankende und Widersprechende in den Darstellungen der römischen Berkassung sowohl bei den alten Historikern als bei den sonst gründlichsten unter den neuen Geschichtsorschern gleich scharfunig als gelehrt, hier befestigt, dort berichtigt oder ausges glichen, und aus Allem ein durch inneren Zusammenhang verbundenes, lichtvolles Ganzes gebildet. Wir werden es bei der Verfassungsgeschichte Roms ganz vorzüglich benüzen, und bedauern sehr, daß wir solches bei der ersten Ausgabe dieses Buches (dessen erste Bände fast gleichzeitig mit Nieduhrs Werk erschienen) noch nicht haben thun können.

Maag des politischen Rechtes Die tanglichfte Grund-Sage einer mabren Politit fen. Daber theilte er nach Der Stufenfolge bes Bermogens die romifchen Burger in feche Rlaffen, und diefe weiter in 193 Centu. rien, jeboch bergeftalt ein, daß die erfte Rlaffe, die ber Reichsten; wiemobl fie die wenigsten Ropfe enthielt, Dennoch mehr Centurien ale alle übrige Rlaffen 140 fammengenommen , und alfo auch mehr Stimmen auf Den Romitien batte, Die legte Rlaffe aber, Die armfte aind gabireichfte von allen , nur eine einzige Centurie Diefe Anordnung volltommen au rechtfertigen, follten auch Die Laften bes Staates in eben Dem Berhaltnig, wie ber politifche Ginfing, vertheilt Darum murben Die fruberen Befreiungen ber Bornebmern von folden Caften abgefchafft , und Dagegen die fechfte Rlaffe durchaus der Rriegsdienfte und des Tributs enthoben. Gb glaubte Gervius alle Parteien befriedigt an haben. Dennoch blieb es unpergeffen, daß Er der Sohn einer Stlavin fen, und in ben Mugen bes ftolgen Abels mochte bie weilefte und wohlthätigfte Berwaltung ben Fleden der niebern Geburt nicht tilgen. Es murbe eine Berfcomos rung gegen ibn gestiftet, an beren Spize fein Schwiegerfobn, Sarguin, und feine Tochter, Enflia, ftanben. Der Ronig murbe ermordet, und billig blieb Die Stelle, wo die perbrecherische Tochter frevelnb aber bes Baters Leiche fubr (vicus sceleratus), ben fpateften Gefdlechtern ein Abfcheu.

# S. 5. Regifugium.

Sonach war Tarquinius burch Berbrechen

jum Thron gelangt \*). Aber wir durfen bei biefer und bei ber folgenden Ergablung, fo wie bei ber Beneinung Superbus, nicht vergeffen, baß urfprunglich von den Reinden bes Tarquinifden Daufes berrührt, welche durch Leidenfchaft und Intereffe gereigt maren, alles mas ibm angeborte, im gebaffigen Lichte barguftellen, um feine Bertreibung gu rechtfertigen. Auf feinen Sall laffen fich die großen Berrfcergaben Diefes Fürften vertennen, welcher burch Baffen und Unterhandlungen bie Macht Roms beis nabe verdoppelte , die Stadt mit wichtigen Gebauben gierte, und ben Burgern eine bobere Polizirung gab; wenn er gleich, folche Plane auszuführen, vielleicht su gebieterisch und eigenwillig verfahren mochte. Dieg alles baben, mit Montesquieu, icon Unbere gefagt. Une genuge bier bie Betrachtung, bag ber Unlag ju Larquin's Bertreibung nicht feine eigene Barte, fondern bie Diffethat feines Gobnes mar, ber in der edlen Eucretia, die er ichandete, jeden Gatten und Bater frantte, und fie alle gur Bertheidigung der beiligften Rechte aufrief. Golde Dighandlungen, die feiner Befchonigung fabig find, baben immer beftiger auf die Gemuther gewirft, als allgemeiner Drud, ber immer burch ben Bormand des öffentlichen Bobles fich bemanteln läßt. Die beredtefte Deflamation gegen Despotie und Defpoten, die lebendigfte Schilderung von ber Somach einer allgemeinen Stlaverei wurde nicht vermocht baben, mas ber von Lucretia's Blut

<sup>•) 3451.</sup> 

traufelnde Dold. Den ftolgen Patrigiern , um beren Unfornche es eigentlich mehr als um die Rechte ber Gesammtbeit bei Diefer Revolution fich handelte, mochte ber tragische Anlag willfommen fenn, ber ihre Sache popular machte , und ihnen das Bolf als ein williges Bertzeng gur Erreichung ibrer Absichten in die Sande Bas aber auch die gebeimen Triebfedern diefer mertwurdigen Ummalgung gewesen fepen ; immer muffen wir die Ordnung und Rube und edle Magigung bewundern, womit bei fo aufgeregten Gemuthern und beim Taumel ber Freiheitsluft die neue Dronung ber Dinge bestimmt ward \*). Dbne Blutvergießen , pbne irgend eine gewaltthatige Dandlung ichaffte bas fouveraine Bolf die fonigliche Regierungsform ab. bannte Tarquin's Saus aus Rom, - boch follte fein Privateigenthum ibm bleiben , - und gab fich 'eine republikanische Berfassung.

# 3'ehntes Rapitel

# Geschichte von Rarthago.

#### S. 1. Duellen.

Das Boll von Karthago, und seine ftolze Stadt, find längst von der Erde verschwunden. Raum ein kenntliches Monument, ja kaum eine Trümmer seiner Berrlichkeit ift mehr vorhanden; seine einheimischen Ueberlieferungen find verhallt und unwiederbringlich versloren, was es der Schrift — sonst der getreusten Erstalterin der Thatsachen — vertraute. Was wir von

<sup>•) 3475.</sup> 

ibm miffen, ift aus ber Ergablung feiner geinbe ber Grieden und Romer genommen, und befteht in fragmentarifchen Rachrichten, die nicht als eige-Rartbagifde Gefcichte, fondern blos Bervollftandigung ber griechischen und romifden Geschichte bei benfelben erscheint. Derobot, ber fonft Die unwichtigften Bolter feiner Aufmertfamteit wurdigte, bat - mas unerflarbar ift - mit Musnahme einiger nur'fo gelegenheitlich angebrachten Rotigen , bas , gu feiner Zeit weitherrichende, Rarthago übergangen. Als aber Dipbor, Livius, Appianus und Juftinus fchrieben, war Rarthago langst nicht mehr. Gelbst Dolpbius fab es nur in feinem Rall, und Er als Areund des jungern Scipio, und alle fruber Benannten als Unterthanen bes ftolgen, flegreichen Rom, faben nur mit gehäffigen ober nachläffigen Geitenbliden auf die gefallene Rebenbublerin bin. Dennoch gebt aus ihren einseitigen, ungufammenbangenden, meift feindseligen Radrichten , und aus bem Wenigen , mas wir noch fonft bei ben übrigen Schriftftellern gerftreut bievon antreffen, fo viel Großes, Ungiebendes und Juponirendes bervor , daß die Gefchichte Rarthago's, trog ihrer Dunkelbeiten, Luden und Berunftaltungen, aleichwohl ale eine ber intereffanteften und lebrreidften bes gesammten Alterthums erscheint. Reiner noch bat fle mit fo viel Grundlichfeit und Scharffinn, als ber vortreffliche Deeren \*) behandelt ; billig mablen wir ibn vorzugeweise zu unferm Rubrer.

<sup>.)</sup> Ideen über die Politit, den Bertehr und den Sans bel ber vornehmften Bolter ber alten Belt.

Der langfte und wichtigfte, wiewohl an bestimme ten Radrichten ber armfte Theil ber Rarthagifchen Gefdichte, von Grundung ber Stadt bis auf die figilianischen Rriege fällt noch faft gang in die erfte Periode \*). Er enthält in vier Jahrhunderten (von 3098 bis 3504) die allmählige Ausbreitung der Macht Rarthago's in Afrifa und in fremden Infel . und Rus' Renlandern, die Festfezung feiner innern Berfaffung, der Grundfage feiner Politit, feines Sandels . und feines Kriegsspftems. Die allgemeinen Rotigen, Die bierüber vorliegen , find meiftens auch fur die fpatern Beiten, jene der langwierigen Gigilianifden (von 3504 bis 3719), und bann ber Romifden Rriege (von 3719 bis 3838) gultig. Benn wir alfo in Diefem Zeitraume icon ein allgemeines Bild von Rarthago entworfen haben, fo mogen wir fuglich im folgenden die weitern Schidfale Diefes Staates in ben -Faden ber griechischen und romischen Geschiche ten verweben, mit welchen fie ohnebin auf die innigfte Beife verflochten find.

<sup>\*)</sup> Der erste Hauptangriff der Rarthager auf Sprakus geschah 50 Jahre nach Eprus Tod. Es würde vielligstig die unnatürsichte Zerreißung des Zusammenhangs veranlassen, und sonach dem Endzweck der Methode gerade entgegen seyn, wenn man die Begebenheiten oder Zeitpunkte, welche als Grenzmarken der großen welthistorischen Perioden bestimmt wurden, mit ängstlicher Genauigkeit auf alle einzelne Bolksgeschichten anwenden wollte. So haben wir auch die ägpptisch Geschichte bis auf Kambyses Zeiten, und jene der griechischen Rolonien meist noch viel weiter herab, schon in diesem ersten Zeitraume erzählt.

# S. 2. Gründung und Ansbreitung Rate thago's.

Sundert und zwei und breifig Jahre vor Era bauung Roms \*) ward an ber Rordafritanifden Rufte, gegenüber von Gigilien, durch eine Entis sche Rolonie, Rarthago (Carthadath, die neue Stadt) gegrundet. Die Sage nennt die Erbauerin, Die fonigliche Dido, welche, der Raubsucht ihres Brudere Pngmalion liftig entronnen, eine Freiftatte an ber iconen Rufte fuchte, Die bereits burch altere phonizische Pflangstädte ihrem Baterlande befreundet war. Aber gludlich gemablt vor allen war bie Stelle, auf der Rarthago emporftieg. Faft in Der Mitte gwifden ber agnptifchen Grenze und ben Gaulen des Derfules, an der Bervorragung ber afrifanischen Rufte, wo fich diefelbe ploglich nach Guben frummt, ift ein tiefer Meerbufen, (b. g. E. ber Golf von Tunis) aus beffen innerftem Grunde eine Salbinfel bervortritt. Auf Diefer naturlich festen Salbe infel wurde Rarthago gebaut; das ftarte Schloß Byrfa vertheidigte bie Stadt von der gandfeite, und eine in ben Golf gebende ichmale Erdzunge bildete den doppelten Dafen. Die Gegend ift burch die allmablige Berfandung bes Golfe untenntlich geworden; aber man weiß, daß Tunes und Utita gu beiden Seiten von Karthago ftunden, jenes eine Meile, und diefes eine und eine balbe bavon entfernt.

Biele phonigifche Rolonien blubten, wenn fle burch Sandlung erstarten, ju eignen, felbftfanbie

<sup>•) 3098.</sup> 

gen Staaten auf: Rarthago, bem nicht ein Befchlug bes Mutterftaates, fondern die Auswanderung einer migvergnügten Schaar die Entftebung gegeben, nog ichon urfprunglich diefes freie Berbaltnig, und nute feine bortreffliche Dandelelage ohne andere Befchrantung, ale bie feiner anfanglichen Schwache. Sein fleines Gebiet hatte es von den alten Bewohnern bes Landes burch friedlichen Rauf erworben , und mußte lange bafür einen jährlichen Tribut entrichten. allmählig erhob fich die Macht Rarthago's über die Stamme der Eingebornen bis jum Gee Eriton binauf, und westlich bis jum Fluffe Tufta. Gie maren ehevor wilde Romaden gewesen, jest murden fle - wiewohl widerftrebend - jum Aderbau geführt. Das gange Cand, in die zwei Provingen, Beugis im Rorden, und Bngagium (von ben Bnganten . ulfo genannt,) im Guben getheilt, glich bald einem unermeglichen Garten , mit gablreichen und blubenben Städten befaet, deren Bewohner von vermischter (farthagifder : und einheimischer . , daber Libyphoenices) Abfunft waren. Roch gesegneter war die Gegend um den Gee Triton und die fleis nere Sprte - man bief fie Emporia, weil fie einem reichen, Martte glich : - aber jenfeits berfelben und weiter lange ber Rufte bis über bie gro. Bere Sprte binaus jog fich bundert Deilen Beges eine fandige Region, von nomadifchen Stams men, als den Cotophagen, Pfplen und Rafamonen bunn bevolfert, und der Rarthagifchen Derre fchaft durch einen Grengtraftat mit Cyrene (nach 3500) unterworfen. Dier erhielten die Arae Philae-

norum bas Andenfen ber ichaudervollen Delbentbat. wodurch bie Bruber Philant ihrem Baterland Die ungerechte Grenge erworben. Minder ausgedebnt mar das Gebiet Rarthago's im Beften; denn jenfeits des Suffa fdmarmten fcon bie freien Rumibier berum \*), welche gwar burch Sandelsverfehr und als Soldner dem Karthagischen Interesse manchmal dienten, aber bennoch ihre Unabhangigfeit , und jur Gicherung derfelben ihre nomadifche Lebensweise fortwährend behaupteten. Mur an ber Rufte und gwar bis an bie Gaulen bes Derfules jog fich eine faft unabgebrochene Rette von Rarthagifden Raffellen und Stadtden bin, - meift die Metagonitifden genannt durch welche die Mutterftadt wenigstens die Berrichaft der Geftade und einen geficherten Candmeg nach Gpanien erbielt.

Auch die unmittelbar phönizischen Pflanzestäde auf der genzen Nordafrikanischen Kuste, als das Sidonische Leptis im Sortenland, dann das mächtige Utika — beide noch vor Rarthago gesgründet, — Adrumetum, Sippo, Rleinsteptis, Tysbrus und viele andere, die größtenstbeils in ungewissen Zeiten erbaut sind, traten alls mählig mit ihrer stärkern Schwester in eine engere Berbindung, wodurch sie, wiewohl unter Beibedaltung des Namens und des Rechtes ter Selbststän.

<sup>\*)</sup> Berodot kennt ihre einzelnen Stämme nicht, aber fväter nennt Polybius die Maffvli, Maffäfpli, Maffäi, und Maurufii, die in der angegebes nen Ordnung den Raum bis jum atlantischen Ocean füllten.

Digtit, meift in die nothwendige Abbangigfeit des ichmadern Muirten von dem machtigern geriethen, und baufig als wirfliche Unterthanen behandelt wurden.

#### S. 3. Sandets und Rolonialfpftem.

Bu solcher Prapotenz war Karthago durch seine weise Politik und durch fein ausgebreitetes Sandelszund Kolonialspstem gelangt, womit auch seine innere Berfassung und sein Kriegswesen in genauer Berbindung standen. Bon den beiden leztern Gegenständen werden wir umftändlicher an den geeigneten Orten handeln; (f. unten den Illten Abschn. dieses und des folgenden Zeitraums.) Die ersteren muffen wir bier schon vorläusig beleuchten.

Die Grundlage, bas allbelebende Bringip ber Rarthagifden Republit mar Dandel. Rrieg und Eroberung follten blos ju beffelben Schuz und Erweiterung Dienen. Biewohl alfo minder friedlich als die Staaten Dbonigiens, bleibt bennoch Rartbago, gegen bas allein durch Rrieg bestehende Rom betrachtet, eine freundliche Ericheinung. Rachdem es burch bie Unterwerfung ber nachften Umgebungen feinen - fruber nrefaren - Buftand befestiget, und feinem Runftfleiß Die nothigen Grundftoffe burd einheimische Produktion gefichert batte, feben wir es nach bem ausgebreitetften Bertebr gu Cand und gu Baffer ftreben, feine Flotten in unbefannte Meere, feine Raravanen burch ben Sand ber Bufte fchicken; aber mas die politifche Bergrößerung betrifft, durchaus in Unterhant. lung und Rrieg jenen Charafter ber Magigung behaupten, welcher auf freiwillige Ergebenheit mehr als auf erzwungenen Geborfam baut, und ben unfoulbigen Pandelsgewinn ben Erpreffungen bes gre fchere vorzieht. Geficherte Sandeleftraffen, bequeme Martte, erweiterter Vertebr find die einzigen 3mette feiner Eroberungen, Die fich bemnach meiftens auf leicht ju behauptende Ruften : und Infellander ober auf einzelne Riederlaffungen beschränten. Go erwarben fich die Rarthager nach und nach die balearischen und pythiufifden Infeln, Rorfifa, - um weldes fie mit ben Phofaern fampften - bas fruchtbare Sardinien, einen Theil Sigilien 8, Malta, und andere fleine Jufeln des Mittelmeers ; fo traten fle mit der phonizischen Pflangftadt Gabes auf fpanifder Rufte in Berbindung, legten bafelbft verfchiebene Rblonien an, und machten fich burch einträglichen Sandel die Erzeugniffe ber fpanifchen Bergwerte eigen, lange bevor die Roth fie zwang; die Eroberung des Landes felbft gu versuchen. Go grundeten fie auch außer den Gaulen des Berfules an den Bestfuften von Ufrita bis jum Genegal ihre Riederlaffungen, befegten die fanarischen Infeln und Madeira, und drangen in Morden bis an die brittische und preugifche Rufte,

Bur Behauptung fo vieler gerftreuten Besigungen, jur Aufrechthaltung der bereichernden Sandeles größe war freilich eine strenge, anscheinend illiberale Politik nöthig, welche die Rolonien schon gleich bei der ersten Anlage zu einem Bustand der Schwäsche bestimmte, und durch fortwährende Beschränkung ihr Ausstreben zur Gelbstständigkeit bemmte; welche die geographischen Entdedungen sorgfältigst ats Staatsgeheimiffe bewahrte, und alle ausbartige Konkurrenz im Sandel, wachsam bintanhielt.
Pur dadurch mochte eine unkriegerische, duf Sandel
gebaute Stadt über welte Länder gebieten, nur dasdurch im Besig der Mittel zum dauernden Flor, ja
zur Seihsterhaltung bleiben. Denn leider ist so das
Berhältnis der Menschen, daß sie nun Deskunigen
als eines wahren Besizthums sich erfreuse mößebe und
sie zu vertheidigen im Stande sind. Von, ungerenter
Gewalt umlagert, ift mancher Staat, auf daß er sich
erhalte, zur Ungerechtigket selber gezwungen, und
so lange unter den Bölkern im Migemeinst fein
fraundlicheres Verbältnis herrscht, ist es auch keinem
einzelnen zuzummthen, weltburgerliche Ansichten ber
als die kältern Berechnungen der Politik zu
würdigen.

Aber durch alle Rlugheit und Borfict fonnte . ber Rarthagifche Staat fich nicht geben, mas die Matur ibm verfagt batte - eine Bafis, groß und Rart genug fur bas weitlaufige Gebaude. Denn viel leich. ter gu erfcuttern (freilich auch gu gagen) ift eine Berrichaft, welche auf Golb, als welche auf Gigen fich grundet; und was nicht burd einheimische Rraft besteht, ift immer dem Ralle nab. Bohl mar Die Stadt Rarthago farter ale jebe einzelne ihrer ftreng bewachten Rolonien, aber vor ber faindfeligen Bereinigung mehrerer mochte fle billig ergitttern; woht gebordten ibr weit bin die Libnichen Stamme, aber Die Gemuther blieben ihr abgeneigt; wan bafte die fremde Gebieterin, welche die Bertaufdung ben freien Romadensitte mit bem dienstbaren Uderleben erzwunp. Rotted 1ter Sib. 21

gen. Wohl brachten Land und Seehandel reiche Schätze ein; aber die Flotte und die Armee und die Beschützung so weit zerstreuter Stationen fragen sie auf. Wohl mochte man Soldner kaufen, so lange die Goldquellen stoffen, und die Barbaren sich seil boten; aber da hatte man Truppen ohne Cifer und Treue, und die in Zeiten der Roth oft selbst die gesährliche kan Teinde kunden. Daber, wiewohl Kauthago nach aufen groß und herrisch erschien, wantte es auf eiges ner Grundseste. Zwey Weittbeile, waren ihm ziesbar, und wenn eine mäßige Inwestmacht nach Ufrisk kam, so entstand ein Ramps auf Tod und Leben. Solde Rämpse werden wir Karthago im solgenden Zeitraum mehreremal bestehen, und molich auf eine schreckliche, wiewohl glorreiche Weise ertiegen sehen.

### S. 4. Allgemeiner Blid auf Libpen.

Um das Karthagische Gebiet, und weit bin nach allen Richtungen haus'ten die libpschen Bolter, die Urbewohner von gang Nordafrisa, (Ncgppten, die Urbewohner von gang Nordafrisa, (Ncgppten, adsgenommen) von denen bei den Griechen der Belttheil selbst den Namen Libpa trug, und deren Nachsommen noch heute unter der Benennung der Berbern, Tibbos und Tuarise swischen und stüdlich an den später-eingewanderten Mauren bis zu den Nigerländern wohnen. Ein flüchtiger Blich auf diese Wölfer wird hier an seiner Stelle seyn. Bir haben schon oben der ackerbauenden Stämme im eigentlichen Karthagischen Gebiet erwähnt, dann auch dersenigen, welche östlich im Sprtenland bis nach Eprenaisa, ja bis nach Negppten — in so fern

Die fremden Roloniften fle nicht verdrangt batten, auf der Baffeite aber in Rumidien und Dauretanien bis zum atlantifchen Deean nomabifc berumzogen. Diefe gange nordlichfte Strede von Ufris ta madt nach Berodot das bewohnte Libyen - b. g. E. die Berberen - aus; die gunachft in Guben angrengende Strede beift bei bemfiben Das thierreiche, und eine britte moch weiter in Guden bas fandige Libnen. Sonach war biefem großen Forfcher auch Biledulge rid (Belad al Declierid, bas Dattelland) und die fürderliche Gabara befannt. Die, erfte diefer beiden Regionen . - Gatulia bei den fpatern Geographen geheißen - wird meift burch die lange Gebirgetette gebildet, welche faft parallel ben Ruften des Mitteluperes burch Rord. afrita giebt, in Weften ben Mamen bes Mtlas, in Diten jenen bes Darubich-Gebirges (Mons ater) -tragt, und fich gulegta in der todten Bufte verliert. Roch jest wird fie fon Gagellen, Straugen, Affen, Lowen und Panthern in großen Schaaren, bunner aber von Menfchen durchirrt, weil das Ertfagnig meniger Deerben und die Fruchte bet Dattlpfilme Die einzige Rabrung find. Die gatutifchen Boiter, worunter die Baramanten im beutigen Feggan, geforten gum liby fc en Stamme. Sie waren es vorzüglich, die, nebft ihren nörblichen Machbarn, den Rafamonen, den wichtigen Raravanenhandel nach den Rigerlandern und nach Moppten
— meift für Karthagische Rechnung — führten. Dabin zu gelangen, mußte Das Tandige Libpen burchzogen werden. Diefe legte Region bietet einen

fcauervollen Unblid Dar. In einer Musbennung , Die jener des Mittelmgeres, breimal genommen, beinabe gleichtommt, reicht bas brennende Sandmeer'gu beiben Seiten bes Wenbefreifes, alfo ba, mo Afrita am breiteften ift , von ben weftlichen bis an die öftlichen Gefate Diefes Belftheiles, ja, wie foon ber bewunberungemurbige De robot mit großem Blid bemertte, moch über ben arabifchen und perfifchen Golf Thans über Demen; Kerman und Metran bis Muttan in Rordimtien. In diefem ungebengen Reiche des Lobes - es ift von wechfelnder Breite, im Gangen aber fürchterlicher in Beften als in Diten - grunen bennoch infularifc verschiebene grofom Sprache mufint. Gie werben von einsamen Duellen bemaffert, und durch fie allein, fonach auf unverandeutich durch bie Ratur felbft bezeichneten Begen, ift ber Sandelsvertebr zwifden bem nordlichen. und imnern Afrita moglich. Bon ber Befthalfte ber Safara, wo bie ichredlichen Buften Benbaga mb Buengiga u. a. find, batte Der obot feb we Rufte; gber es ift mabricheinlich, baffebie Bobes fige ber Mtaranten und Atlanten, von benen er als jenfeits bem Garamantenlande haufend fpricht, auf Daravanguftragt von Feggaen nach ben Rigorlandern gu fuchen fepen. (S. Deeren afr. Wob ter.) Diefe gebeimnifvollen Lanber geboren fon gu Meghi paen, wohin uns alfo die natürliche Dednung der Ergeblung führt.

# Eilftes Rapietel

Geschichte der Balter an und außer der Grenze der alten Erdfunde.

# S. 1. Belde find ptofe Boltet?

Bir faffen bier eine Mengo Bolterfchaften gufammen, verschieden an' Abfunft, Gitte und Schich fal, und über ungeheure ganderftreden verbraitet; Aethiopier, Celten, Scothenf Indier und Sinefon. Aber gemein ift ihnen bie Entferung vom eigentlich biftorifchen Schauplag und barum anch von ber biftorifden Runde. Die erften vier Ramen find nicht einmal mabre Bolfenamen, . fondern bezeichnen blos im Allgemeinen ober geographisch bie -gunter fich vielgetheilten - Stamme, welche in Sub, Beft, Rurd und Dft von ber Grenfe ber genauern Erdfunde bis in bestimmte Gernen baus-Much find von ihnen, begreiflich, teine gufammenhangende Gefdichten, fondern mur aufenft bitftige fragmentarifche Radrichten vorhanden, welche, indeffen bei ben 3ndien, mrch fpater erforichte einhei." mifde Quellen, eine febr toftbare Bestingung er-bielten. Sine fen aber find bon Alfen gang unbelagut geblieben; fie bilben fur fich ofne eigene bis ftorifche Belt, worin jeboch in biefem Biffaum froch bichtes Dantel berricht fo daß wir bad Binige, Met wir aud fine fifch on Quellen barüber etforfa schidlich als einen turfen Anbang Der indischen Gold beifügen mogen.

g. 2. Aethiopier, insbesondere der Staat von Meroë.

Das gange innere und füdliche Afrita von ber Cudgrenze Meg pptens und ber Gabara an wird von den alten Geographen gewöhnlich Aethiopien genannt, mit ber ichwantenben (auch bei Libyen portommenden) Gintheilung in tas Meußere und Innere. Ba'es wird oft der Rame Methics wier noch allgemeiner und nicht fo fast geographifd ale Relmehr genetifch, gur Bezeichnung ber burch eine ichmorge ober boch febr bunfle Farbe fich unterfcheibenden Denfchenragen gebraucht, wornach es auch in Gubafien (welchest freilich Die gebgraphische Untunde fich baufig ale gufammen-Bangend + mit Ufrita bachte ) Methiorier gab. Biewohl nun Bon Diefem fo weit ausgebreiteten Bolfeftamm mehr nur geographische, und zwar febr durftige Notigen ale eigentliche Gefchichte bei ben Then Schriftstellern vortommen; fo muffen wir bennoch tabei verweilen, weil biefe wenigen und bunteln Rachrichten fast Das einzige find, mas bis auf bie Belten ber arabifchen Buge, ja bis auf Die nemern europaifchen Entgedunggreifen über ben . größten Ebeil von Ufrita vorliegt; ba im Gegen. theil bie Landen ber Celten und gum Theil auch ber Gonthen weit fruber aus der Duntelheit bervortreten, und gleich in beet nachftfolgenden Beitraumen Stoff gur eigentlichen Gefchichte geben. Ueberdief erwedt Methiopien, trog des gebeimnifvollen Schleiers, ber es imgiebt, und vielleicht gerade baburch , ein eigenebutiliches , auch der Belthftorifer

nicht fremdes, Jutereffe, wird es wird folches burch Die munderbaren Gagen, die von ihm bei Den fultivirteften Nationen foon im graueften Alterthum im' Gowung waren, noch bedeutent erhoht. » Die Babrbuder ber agnptifden Priefter maren vol woon ihnen; die Bolter bes innern Afiens am SEuphrat und Ligris burchflodrten De Gegen son den Ergberungen und Rriegegugfte ferer Del-Den und Delbinnen mit athiopifchen Dichtungen, Dupt in einem nicht weniger früben Beitalter ichimmern fie in ber griech if chen Mythologie. 218 Die Griechen Stalien und Sigilien taume Dem Ramen nach fannten, mar ber Rame ber Methiopfer ichon im Munde ihrer Dicter. »Gie And Das fernfte ber Bolter, Die Gerechteften Der Menfchen, Die Lieblinge ber Gotter. . (Deeren.)

Diese ruhmvollen Sagen beziehen sich jedoch nnu auf das Land, welches wei Ptolemaus Aethiopia supra Aegyptum beißt, und das beutige Rusbien, Dabesch und Adel sammt beren nächsten Grenzländern bereift. Was weiter nach Soen und was nach Westen jenseits der Sahara liegt, das blieb — wiewohl bie afritanischen Böller, und ins besondere die Rarthager, vieles davon bermöge ihres Dandels kannten — sur die übrige Welt vollendere in Fabelland. Einzelne Notizen davon, vorzüglich was der weitsehende Dero der davon, vorzüglich werden wir bei der Geschichte des Dandels ansstühren. Aber auch in dem ober halb, Meg pten gelegenen Aethiopien blieb manche Gegend unersorscht, und von

andern tommen nur schwanteube Bestimungen und mabrenaft Kingende Ramen vor. Dabin gehören de pon Agarha nchi bes verfeichneten Ichthy ophagen, Glephantoubagen phagen, daß mag fenn, daß uns ter den von Bruge beschriebenen Schangallas die Stimme noch famutlich tonnen erfannt werden: unglich Blick gieben blos die Troglodyten, die Malt bbier, und vor allen Me Bewohner von Merve an.

Die Troglodyten (Höhlenbewohner) hausben in der Gebirgstette, welche Dabeich in Guden
begrenzt, und dann längs des arabischen Meerbussens bingieht. Ungählige naturliche Döhlen sind in diessem Gebieg; die nomadischen Stämme auf seinem Rüschen erweiterten dieselben, und fanden darin eine Zusstucht gegen die Sonnenbize und gegen die periodischen Regen. Diese Stämme mögen von verschiedener Abkunft gewesen sein; die Natur des Landes bestimmste ihre Lebensweise, und wir sinden selbst im alten Negopten wanche troglodytische Sitte.

Liefer in Suden, und wahrschinlich in der Rabe bes Worgebirges Guardafui (im Lande Gasu?) wohnten die rathselhaften Mathebier, die Rachmen des Winhrauchlandes, welche, nach derodot's Nachrichten, etwas Kultup, und mehr Gold als Eisen Nachrichten, etwas Kultup, und mehr Gold als Eisen Vasafien, stolz auf ihre flaten Bogen waren, und der Erobemnostucht des Pariers Rambyses glünklichents, giengeb

Abmale bieft Ander verbuntelt ber Ruhm von' Meras bem ehrwurbigen Gig uralter Rultur, fo wie

bes Sandels und ber Gottesverehrung. Durch big beiden Strome, Aftaboras (Tafagge) im Beften und Mftapus (Babar el Abiad, eigentlich ein Dil .arm) in Diten, wird eine große Flufinfel gebilbet, welche das beutige Ronigreich Genaar in Rubien und einen nördlichen Theil von Abpffinien aus. macht, und einft ber Staat von-Merog war. Die Sauptftabt gleiches Ramens ftand nahe bet bem bentigen Chandi, wie Bruce aus den in jener Gegend porbandenen Ruinen ichlog. Dier hatte fich frube gine mad. tige Priefte Mafte gebilbet, Dienerin bes Ummon, (Jupiter) und Dionpfos, (Dfiris, Bachus) welche durch Aberglauben und gewinnreichen Sandel über Die Bolfer berrichte, eine Dieroglyphenschrift und verschiedene miffenschaftliche Renntniffe befag, und durch Aussendung von Rolonien ihren wohlthatigen Gimfluß erweiterte.. Theben in Dberagnpten, Ummonium (Gimab) in ber libpfden Bufte, Arum und Mgab in Abnffiglen ( das Legtere um Deere, die furgefte Ueberfahrt nach Arabien ift) merfmurbigften ihner Borpflaffgungen, Die insgesamme wichtige Dandelsplate mit ftolgen Denumenten - Die Trummer beweffen es .- gegiens, und dauserlefene Gige von wenigline vargie dungeweise boboret Mangthenbildung! Bibifden bem Staate von Mero's fun bem von Negyp. ten bestand fortmabrend eine eife Berbindung, Burd. Me. Bermanotichaft ber Bolter - wenigftens "der berrichendene Rafte - und Piebuithteit ber Bei faffung erzeugt, und meiftens friedith turch Sam

verteiten, oft aber auch friegerisch durch Wassen unterhalten. Sabako, der über Aegypten berichte; Tirhaka, vor welchem Sanberib flob, warm. wohl Könige von Meroë, und die Kriegerkaste, dierneter. Pfammitich misvergnügt aus Aegyptengog, sand eben da eine freuntlichte Adsnahme. — Weroë ist längst nicht mehr; auch Theben und Amm volum liegen in Trümmern: abek die Birstungen, die von ihnen aus auf Religion, Berkehr und Geleichen der Menschen giengen, haben sich mitstelber — burch Aegypter und Griechen — fast auf alle Bölfer verdreitet, und werden so lange dauern, als unser Geschlecht:

#### g. 5. Celten.

Die Egltischen Nationen, d. b. die Bewohner bes westlichen Europa nehmen in diesem Zeitraum noch wenig Theil an der allgemeinen Geschichte; darum kann ihrer anch nur fürzlich gedacht werden. Dar große Celtische Beltsstamm enthält begreistich mehrere untergeordnete in sich, wovon nach der Meigung verschiedener Gelehrten die Nassenlind, wie alle in Strunde eine Nationsstund, die allen, welche in Erunde eine Nationsstund, die alteste gewesen, nachter aber durch die von den Schten vertriebenen und westlich gezogenen Kimmerter (Russen) dermaßen beschändt und fortsgesieden worden, das ihnen einerseits abe noch Spanken und das zunächst der Aprenäen gelesgene Galten blieb, (allwo sie unter dem Namen der Iberer, Celtsberer, Listaper, Ensen bur der

ein Theil von ihnen (unter bem Ramen ber Cales bonier, Dentalebonier, Gael) nach Dochs fcottland und Dibernien jog, und bieburch fich auf beständig von feinen Brubern treunte. 3mifchen ben Baften und Galen befanden fich fonach Die eingedrungenen Rymren, welche - außer einis gen Brovingen Germaniens - vorzugemeife bas nordliche Gallien (wo fie fpater ben, Rumen ber Belgen führten,) und Gnobritannien befegtent, im mittlern Gallien aber durch Bermifdung mit ben altern Stammen bie nachmals in ftrengen Ginn fogenannte celtifche Ration bilbes ten. Die Bertreibung ber Rimmerier burch bie Scothen fällt um 3350 (& ben nachften S.); biernach laft fic auch ibre Ginmanderung in Gallien beilaufig beftimmen. Mann aber und auf mel-'dem Bege bie Baften und Baten - wolche. beibe wir auch' fcon in Stalien antrafen - nach Gallien gefommen, und ob fle ba sber bort at fer feven, Darüber wie über alle frugere Berbaloniffe ber celtifchen Bollerichaften haben war Schöpflin; Batterer, Ochfoger, u. a. außerft fcarffinnite" and mabfame Untersuchungen gepflogen, welchent allers bings ein gewiffes beimathliches beber patriotebes Intereffe gigen ift; aber ber Belthiftorifer tann- fie nicht anbere als außer feinem Bege liegend betrach ten. Denn einerfeite tommit man bobei boch nicht weiter als jur Ding agung , Toohftens jur Babes fceinlichteit; andeetfeise wird babnrd fur bie Sie mittlung des eigentlichen Urfprungs und ber Beemandte ichaften ber beutigen europaffchen Bofferichaften figt

wenig gewonnen. Bis gur erften Quelle tonnen wir nicht mehr gurudgeben, wenn wir nicht bie Resultate der biftorifichen Forfchung gewaltfam ober willfürlich in die Roadifde Stammtafel anreihen. Benn wer-maren Diefe Rimmerier felbft, von benen bie Belgen und füblichen Britten ftammen, ober Me: Maoner, (Ascanii moditerranei) von wels dum nach Gatterer's Dypothefe (fondryn. U. S. II. p. 19.) die Galen und Baften bertommen? - Gollen wir und bier mit Gomer und Afd tes nas: Weifen? - Beiter ift beutlid, bag bie Sauptmoffe ber Rationen in ben meiften europalfchen ganbeen nicht von ben alteften eingewanderten Stame men berrabre. Unbere Comarme rudten nad, von gang verfchiedener Abtunft und bunt burch einander gemischt. Allmählig wurden die Ureinwehner verbrangt, aufgerieben, ober bin und ber gerftrent, fo daß - wie Sprache und Gitte geigen - meife mur in einigen Eden und Binteln ber ganber ibm Chien Ueberrefte noch vorhanden find. Darum genuge und vorerft, gu miffen, daß die Erilten. wie alle emopafie Boller, aus Afien ftammen and foon in porbiftorifden Beiten nach E ut eto pa gemaitert fegen. Ein Beiteres pon ihnen werben wied erft in ben Beitpuntten ergablen, mo bas geichichtliche Duntel wen ihren ganbern fomindet, mub" ffe felbst auf Aine nöherd Beise, handgind oder leibend, in ben Gang te Agem@en Begebenheiten voo Maten find.

S. 4. 6 cptben.

Bei ben Scotten ift Diefes gum Theil be-

reits in diefem Beitraum ber Faft, benn von ihnen gieng jest. ichon eine "Umwälzung, ans, bie aber Europa und Mfien fich erftredte. Unerineflich ift bas Land, worin die Grythen hauf'ten. 36e Rame ift van den alten Geographen fo febr, ale von den neuern jener der Tartaren, migbraucht worden, und wir treffen Ecothen faft im gangen Dorden unferes Rontinents von ben Rarpas then bis jum Altaian. Die Radrichten Derodot's, ber nur 100 Jahre und Enrus fchrieb, muffen und bier jur vornehmiten Quelle bienen. Bewunderungewürdig, und in vielen Studen genauer als felbst in neuen Zeiten, ift feine Renntnig' ber Boller nordlich und oftlich am fcwargen und tafvifden Beere. Er unterfcheibet bie europais. ichen und affatifchen Scythen, wie fden benen in ber Mitte bie Garmaten TGaus romates, Rordmeder) in ben aftratanifden Steppen vom Don bis gur Balga wohnten. Auch die europäischen Genthen. fammten aus Aflen. Durch Die Daffageton, ihre Befchlechtsvermandten, verttieben, maren fie von der Oftfeite des tafpifchen Weres über die Bolga nach dem beutigen Rugland gezogen, und batten fich nördlich an den dafelbft ausgebreiteten Rimmertern feftgefest. Reunhundert Jahre follen fie neben biefen gehauft haben, bis endlich .\*) ein Theil ber Cestern, um ben fepthifchen Angriffen ju ents geben, nach Rleinafien in die Salbinfel Gi-

<sup>•) 3351.</sup> 

nope flob, und ein anderer Theil feine mertwur-Dige Banderung ins meftliche Europe nach Bermanien und Gallien antrat. Bir baben im ber Debifden Gefchichte engablt, wie bie Gopthen, ben flüchtigen Rimmeriern folgend, burch Die tautafifchen Baffe in Dberafien gebrochen, und wie Debien und weiter bin alles ! Land bis nach Megypten 28 Jahre lang von ihnen pluubernd durchjogen merben. Rach ihrer Rudfebr in Scothien finden wir Diefe machtige Ration von der sutern Dongu bis an ben Canais und nordlich bis gegen ben Gee 3 van und Mobilow ausgebrei tet, aber in verschiedene Stamme getheilt. Unter ibnen find berühmt bie aderhauenden Rallipis den, Alazonen und Borpstheneiten um den Oniever, und die fogenaunten toniglichen Scothen am untern Don. Die Laurier ber Rrim icheinen Ueberrefte ber Rimmerier gu fenn. Unter ihnen und unter ben Genthen an ber Rord . und Beftfufte ber ichwargen Deeres batten fich griedifde Rolonien von Miletos angefichelt. (S, oben G. 264.) Befilich an ben Scothen wohnten die ablbreichen Agathyrfen am Rrapat und die Reuren in Lithauen; nordlich aber in den Gegenden von Mostau und Smolenst die Melanch lanen und Androphagen. In diefen, mit rothen gellen belleideten, menfchenfreffenden Barbaren Derodot's haben unfere Belehrten die Baftarnen, die jum germanifden Boltsftamm geboren, ertannt.

Unter den affatifden Schtben, welche die fpatern Beographen meift in die dief . und jenfeits des 3 maus (Mustag) theilen, nennt Derobot bie Argippaer. Gie mobnten am Bug eines boben Gebirges, (des Ural, wo jest die Rir. gifen,) und glichen, ihrer Befchreibung nach, ben beutigen Ralrgutten. Inen gegen Dften maren die fabelhaften Iffedonen, (Goongaren, melde der alte Mrifteas in feinen Agipaomea befungene Biele andere Sorben, alle namentlich ben Serobot aufgeführt, ichwarmten in ben araflifchen Sandern, und in benjenigen berum, welche ber Drus und ber Jaxartes burchftromen. Die Rafpier (Turtomanen?) Chorafmier (in Chima) die Utier- (Ugen?) verdienen bier einer porläufigen: Erwahnung . weil fie tenntlich in fpatern Beiten wieder erfcheinen. Mus den Ramen - Der übrigen, befonders in ben Bogenben ber arofen Bucharei aufgegablten Stamme, fonnen wir nicht flug merben. Alle Dorden aber in ben ungebeuren Steppen jenfeits bes Jaxartes biegen ben Derfern mit einem allgemeinen Ramen Saten: unter ibnen maren bie Maffageten bas Sauptvolt. Benfeits biefer Daffageten und ber Argippaer bort die Erdfunde Berodot's auf, wiewohl er berefts von ben in Rorden liegenden sunerfteiglichen Bebirgene (ber Rette bes Altai) und ben jenfeits berfeiben mobnenben Menfchen swelche fechs Monate im Jahr ichlafen, « (Bet ertennt bier nicht Die langen Sibirifden Rachte? -) Die duntle. ibm jedoch unglaublich fcheinende Sage vernom.

men \*). Diese ausgebreitete Kenntnis bes Schthenlandes war einzig die Birtung bes Sandels; web'der, vorzüglich von den griechischen Pflangftabten am Ufer bes schwarzen Meeres, nach bem tiefften Rorben und Often geführt wurde.

#### 6. 5. 3 n b i e r.

Meit unvollfommener war die Kunde von Ins bien, wiewohl to gerade beffen Erzeugniffe maren, melde ben Raravanengug nach Often lentten. Entfernung des Candes, und die fcon an der Grenge oder noch bieffeits berfelben liegenden Stavelplaze feie ner Baaren machten die genauere Erforfchung beffelben, fcmer und entbehrlich. Barobot, ber fouft fo Dies les weiß, ift außerft burftig in feinen inbifchen Math. richten. 3hm gilt Inbien fur bas legte bemobnte Cand in Diten; aber taum tennt er beffen nachfte Grengprovingen, und mas 'er von ihren Bemobnern ergablt, ift unbeftimmt und mabrchenbaft. Much Die fpatern Schrift. fteller, Rtefias, Diodor und Strabo, Plis nius, Arrian und Ptolemaus wiffen nicht viel mehr als bie Gintheilung Indiens in bas bieß . und jenfeits des Sanges gelegene, nebft einigen abgeriffenen gefdicht:

<sup>\*)</sup> Auch deutet er die Bufte Kobi, burch Bestimmung ihrer Lage und Beschaffenheit fenntlich an, wiewohl er fie ju Indien rechnet, und durch die Karavanens-Legende von den goldsuchen den Ameisen, jum Fabelland zu machen scheint.

geftichtlichen Rotigen, und zwar abermale nur über Die westlichen Grenglander, aufzuführen. Bas aus ihnen allen über ben uralten Buftant Indiens und fein. Berhaltniß gur übrigen Belt lernen moden, besteht in einer summarifchen Schazung feiner großen Ausdehnung und Bevolferung, feiner fruben Ruftur und Sandelswichtigfeit. Die Gagen ben Rugen eines Bachus. Berfules, Gefofris u. a. Deroen nach Inbien beuten gum Theil auf bie 3been ber Gefahr und Dubfeligkeit bin; Die man mit einer Reife nach Inbien verband, som Beil find fe von indifden Dothen felbit abgeleitet. Semiramis foll von einem inbifden Ronige gefchiagen, und auch fonft noch zwischen ben Affprern und In biern gefampft worden fenn. Gin Beiteres lebren uns für biefen Beitraum die auslandischen Schriftfteller nicht. Aber wir baben aus der Bergleichung und Infammennehmung ber übrigen Bollergefchichten, aus geologischen Betrachtungen, endlich auch aus ben in neuern Beften bekannt gewordenen einheimischen - in bifchen - Buchern wenigstens einiges Licht über ben frubeften Buftand bes Candes und Bolfes und über die ihm gebührende Stelle in ber Gefchichte ber Denfch. beit gefcopft. Bir wiffen, bag Indien - gunachft Dem mabricheinlichen Urfig unferes Befchlechtes geles gen - eines ber am frühften bevolferten, und mobt bas allererft fultivirte Cand gemefen; bag es nicht nur burch feine toftlichen Erzeugniffe, welche frubzeitig fur Die meiften Boller Gegenstände des luxuriofen Genuffes. aum Theil bes Bedurfniffes murben, fondern aud,

v. Rotted 1ter Bb.

und vielleicht mehr noch, durch die von ihm ausgegangenen — sowohl auf Handelswegen, als auf jenen
der Auswanderung verbreiteten — Lehren und Ueberlieferungen mächtig auf Rultur, Religion und Lebensweise der vorzüglichsten alten — sonach mittelbar auch
der neuen — Nationen gewirft habe. Auf diesen
interessanten Gegenstand werden wir unter der Rubrit
der Staatsversassungen und jener der Religion zurückfommen \*); für jezt genüge es, ihn angebeutet zu
haben.

#### S. 6. Ginefen.

Much was wir von ben Sinefen wiffen, ift meift ans ihren eigenen, aber fpat befannt gewordenen Duellen geschöpft. Griechen und Römet lannten Sina nicht. Was fie Serica und Sina rum terra nennen, ist — jenes wahrscheinlich die kleine Bucharei, und dieses Cochinchina. Bei den Sprern und Arabern kömmt die erste deutliche Meldung des Landes vor, welches ste Dichina nannnten. Wir versparen die nähere Befrachtung dieses unermestichen Reiches und seiner natürlichen und politischen Merkwärdigkeiten auf die Mongolische Petriode, wiewohl auch in diesem Zeitraum schon,

<sup>•)</sup> S. unten III. Abic. Rap. 1 §. 6. und 21. Rap. II. §. 17. auch Rap. III. §. 10. Das dort Borgetragene beleuchtet die weitaus wichtigften Gerten ber Indifien Geschichte, beren politischer Theil in ber alten Belt von nur geringer Bebeutung ift.

fowohl bier bei ber Aufzahlung ber Bolterichaften, als im folgenden Abschnitt bei der Ueberficht der Religios nen und Staatsverfassungen, bes uralten Ginefischen Bolles wenigstens fummarifch gebacht werden muß. Denn uralt ift daffelbe , wenn gleich feine Prablereien pon Sahrmillionen lacherlich find , und feine beiligen Bucher mehr nur Mythen , aftronomifche Cyfeln , und Philosopheme als Geschichte enthalten. Bumang, ber mit einer Rolonie von Besten fam \*) (Desguignes behauptet, aber aus fcwachen Grunden, von Megnpten,) mar nicht ber Stifter ber Sincfifden Ration , habe er auch Ginfluß auf ihre Rultur geaußert. Bon ber Bufte Robi ober Sbamo - welche jusammenhangt mit dem großen Bebirgerutten Mittelaffens - tam eine Mongobifde Dorde - freilich in porbiftorifden Beiten , aber bennoch gewiß, wie ein Blid auf die Charte und Die Bergleichung ber Schabel zeigt - : berab in bas weite, mobl bemafferte Cand, bas, rimgeum pon Meeren oder von boben Gebirgen und Buften begrengt , ausgebehnt genug , um bie größte Boltsmenge gu faffen , und reich genug an allen Raturergeug. niffen, um feines andern Landes ju bedurfen, bald eine eigene Belt fur fich bifdete, und ber gang abgefonderte Schauplag eines eigenen Ganges ber Menfdentultur mard. Gin wenig erfreulicher Schauplag! Denn es erhob fich allmählig aus ben vielen fleinen Staaten, in welche Sina lange getheilt mar, Die Berrichaft

<sup>•)</sup> um 2869.

eines Gingigen über bas meite Reich , eine Univerfalmonauchie in der Sinefifchen Belt. Ben Diefem Augenblide an icheint bie Ruftur bes Bolles fills gestanden, und feinem Charafter jene Berthlofigfeit und Apathie eingebrudt worden gu fenn, welche fogar Die Doglichfeit eines weitern Fortibrittes und Die Ginefen, wiewohl fie an Runftfertigfeit und Erfindungen, und felbft an Schriftgelehrfamteit - freis lich nur eine unbehulfliche Gorift:! - vor andern Bollern einen bedeutenden Borfprung errungen batten , für Sabrtqufende ju dem beMagenswertheften und fomablichften Auftand verdammte. Kruber als Diefe traurige Ordnung der Dinge eintrat - wir werden der Rolge der Sineffichen Donaftien am Golus ber alten Geschichte mit einigen Borten ermabnen war in Gina ein großer Mann aufgestanden, ber burch Lebre und Beifpiel machtig auf alle folgende Reiten, wirtte. Confu - tfee (Confucius) bieg der Beife \*), (ein Zeitgenoffe von Pythagoras,) welburch Berdienft weit mehr als burch feine - gleichwohl erlauchte - Geburt erhoben, ale erfter Minifter des Fürften von Lou (Shan-tong) ben Staat , Die Sitten , die Religion verbefferte , und, ba ibn die wandelbare Dofguuft feiner ftrengen Tugend wegen vertrieb, als Flüchtling und Berbannter noch Laufende von Schülern zog , auch , wiemphl verfotet im Leben, nach feinem Tod eine bleibende Berehrung, ja felbst Altare und Tempel erhielt. Es fcheint, daß

<sup>\*)</sup> um 3450.

er, gleich ben alten jublichen Gebern, in Die Butunft ! Die feinem vetderbten Bolle Schmach und Unterbrudung brobte , einen weiffagenden Blid geworfen; und bem bevorftebenben Unbeil burch Erbebung bes Bollecharaftere, burch Ginfdarfung ber Darimen bes Rechts und ber Tugend möglichft vorzufommen gefucht babe. Rreitich find von ben ibm jugefdriebenen Spruden manche wegen ber Bilberfprache unverftand, fich, andere auch burch untreue Ueberlieferung perftummelt, andere gar unterschoben worden - baber fogar ein Schloger ibn einen finftern Schwarmer, · abnlich Satob Bobme, nannte: — aber viele find inhaltsfchwer und voll- emiger Beieboit, als: » Rie wird eine Ration au Grunde geben, welche fich felbit vertraut : oder': Der nach bem Giegeslorbeer ftrebt. und Blutvergiegen und Schlachten liebt, verdient aus bem Bergeichniß ber Menfchen geftrichen gu werben ;« s Sandle ftets offen , und thue Riemanden, was du nicht willft, daß bir gethan worde . u. f. f. Aber mas vermag die Stimme Gines Weifen gegen ben Beift ber Beit, und ben Bang ber Ratur? - Biel Gutes bat er geftiftet im Gingelnen, aber ben Charafter ber Ration - ben genetifden und flimatifden tonnte er nicht bestegen, und es ift im Gangen viel munderbarer, bag unter bem Ginefenvolt ein Comfucins ericien, als dag er daffelbe nicht umbilbete.

## Pritter Abichmitt.

Mugemeine Betrachtungen über bie erfte Periode.

## Borerinnerung.

Dier fassen wir in Gemäßbeit bessen, mas wie oben am Schluß der Einleitung (S. 128.) sagten, Alles zusammen, was zur Kenntniß des Zustandes der Bölfer und der gesammten Menschbeit in einem jeden Zeitraum gehört, und doch nicht wohl in den Faden der detaillirten Geschichte verweht werden konnte, weil es etwa nicht bloß auf ein Bolf oder einem Zeitpunkt, sondern auf mehrere zugleich sich bezieht, und daber nicht so wohl in einzelnen Fakten, als in dem Resultat der Zusammennehmung von vielen Fakten besteht. Auch wird bier Dassenige vervollständiget, was in der detaillirten Geschichte nur summarisch vorkam; es wird Jenes auf einen Gesichtspunkt zurückgebracht, und als ein Ganzes bargestellt, wovon dort nur zerstreute Rotizen erschienen.

Je nachdem also der natürliche Zusammenbang ber Ergablung es erbeischt, (und es scheint mir, daß vermöge desselben der Hauptstrom der Fakten sich weit besser in unserem Gemutbe zum fortsließenden Ganzen gestalte, als durch eine außerlich regelmäßige Anordnung und Vertbeilung der Gegenstände in symmetrische Fächer, welche zwar die Vollständigskeit der Sammlung anschaulicher macht, und bas

### I. Rap. Bargerlicher Buftand. Rultur aberhaupt, 543

" Rachfchlagen enteichtert, aber oftmals ben Totaleinbrud burd gezwungene Erennung gufammengeboriger Daten fcmacht,) je nachdem affo, fage ich, fcon in Der betgillirten Gefchichte mehr vber weniger Gelegesbeit zur Darftellung von Raften mar, welche auf bie nachftebenden Rubriten des burgerlichen, relle gibfen und wiffenfchaftlichen Ruftanbes Begiebung baben, befto mehr ober weniger ansführlich wird bann die Bebamblung Diefer Rubriffen felbft erfcheinen. Denn nach meinem Zwede foll teine berfelben ein eigenes Banges fur fich bilben ; fondern fie follen insgefammt blos jur Bervollftandigung und leichtern Ueberficht bes einzigen großen Gangen beitragen , bas aus bem Gemalbe eines jeben Reitraums und eines jeden Beltalters überhaupt bervorgeben muß. 3d muniche, bag bie Musmahl und Anordnung ber unter ben Saubtrubrifen ter allgemeinen Betrachtungena gefammelten Daten burch alle Beitraume nach biefem aufgestellten Gefichtspuntt beurtheilt merbe.

# Erstes Rapiteli

Burgerlider Bufanb.

## I. Rultur überhaupt.

S. 1.

Rultur — allerdings ein unbestimmter, und oftmale falich verstandener Austruck — foll uns binr den-Indegriff der bei einem Bulte bereffenden Iden und bestehenden Einrichtungen andenten, welche nuf Berlesserung seines gesolfchaftlichen Zustandes sowohl als auf Berwollfommnung der Judividuen abzweiten. Ein kultivirtes Bolt ift demnach, wie Des es wisch richtig bemertt, nicht basjenige, bei welchem alle Individuen verseinte, veredelte Wesen sind — dergleichen Willer gab es noch nie — sondern ein solches, bei welchem jeder Einzelne mehr Leichtigkeit oder Gelegen, beit hat, seine Kräfte und Anlagen anzuwenden und nuszubilden, und bei welchem eine bedeutende Klasse von Menschen ein Streben nach Bervolkommnung äußert, und in einem gewissen Maaße in Wirkung geset hat.

Die Bahn zu biefer Kultur wird eröffnet und ibr Beg vorgezeichnet durch Klima, Boden, Beschäftigung und durch viele andere, innere und außere Berbattniffe. Mit den meiften derselben ftebt fie in gegenfeitiger Berbindung, d. b. sie außert sich in ihnen
und wird durch sie bestimmt, als durch Regierungsform und Staatsverwaltung, Gesegebung und Sitte,
Dandel, Religion, Kunft und Biffensthaft. Aus der
Betrachtung dieser einzelnen Gegenstände gebt sonach
von selbst das Kulturgemälde eines Boltes oder eines
Zeltraumes hervor, und wir konnen, wenn wir dieselben nach ben genannten Hauptrubriten durchgangen
haben, das Zusammennehmen der einzelnen Jüge füglich unsern Lesern überlassen.

Db der Stand der Kultur oder jener ter Robbeit ber vorzüglichere fen, ift öfters gefragt worden. Benn ber Bilbe, ber ben Stand ber Eiskistion nicht tennt, sich für den Eindlichsten der Menfchen halt, so ift foldes begreiflich; weun ober der verfeinte und aufgeklärte Mann, der beide Berhältnisse zu murdigen vermag, den roben Rature, gustand \*) preift, so muß solches Demjenigen; welchen einem Bouzug des Monschen vor den Thieren, einen Jamed in den höhenn Unlagen desselben, und die Persektbilität des Goschlechtes erkennt, als eine Paras denenschieft oder baare Verkebrtheit erscheinen.

Etwas schwieriger ist die Frage, ob der alten oder der neuen Welt der Ruhm der höhern Rultur gebühre? — Biele sind der Meinung, daß nur die Size der Verseinerung wechseln, ihr Maaß ober so ziemlich dasselbe bleibe; Andere wollen sogar einen traurigen Rudgang der Menschheit bemerken. Freislich wechseln die Size der Rultur, auch wird ste wohl in einzelnen Zeiträumen mit engern Grenzen umfangen, aber im Ganzen schreitet sie vorwärts an Ausbreitung und an innerem Gehalt. Nur Milgssüchtige oder blinde Verebrer des Alterthums können diese Wahrbeit bezweiseln. Die Kultur des neuen Enropa, und großer Streden von Amerika überwiegt bei weitem die verlorne Rultur Griechen

<sup>\*)</sup> Eigentlich follte man nicht jenen Buftand, worin wir den Menschen ursprunglich antreffen, sondern jenen, wozu die Natur ihn bestimmt hat, den natürlichen beisen, und dann murde es der Bustand der gleichmäßigen Entwickelung aller feiner Unlagen sevn.

fands wher überhaupt jent ber aften filfficen Belt; wovon aber ber ansführliche Beweis erft im ber neuen Gefchichte gefihrt werden imm, wenne wir mit beiben zu vergleichenden Größen befannt worden find.

In Uebereinftimmung mit ben oben in ber Ginleitung, insbefondere S. 109. aufgeftellten Gagen über Die Urfachen und bas Maag ber verfchiebenen Rationaltultur finden wir in diefem Zeitraum ichon bie meiften Stufen berfelben, jedoch alfo befegt, DOB noch bei Beitem ber größte Theil ber Lander von Bagern und Romaden, fonach von Barbaren fober Dalbberbaren bewohnt wirb. Rlimatifde und anbgre Einwirkungen bringen aber begreiflich eine große Ber-Schiedenheit in ben Rulturftand ber nordlichen und füdlichen, fo auch ber bem banbeleverfebr naberen pher boron entferntern Stamme. Much bloben burch Die fleinafiatifden, griechifden, whonigifden, tarthagifchen zc. Rojonien, felbit im Genthen. und Celtenlande und unter ten Libnern manche einzelne Sige ber Berfeinerung auf. Indien, Megnpten und bie gander am Euphrat, ber nralte Aufenthalt ber Rultur, aber auch ber Beichheit und Ueppigfeit gewesen, bag auf ber fpriichen Rufte vorzüglich Phonizien, und meiter ein großer Theil Rleinafiens burch Denbel frube Gelittung erhalten, und von ba aus ber Same der bobern, wiewohl erft fpater gereiften, Rub tur auf griechischen und italischen Boben geftreut worden, bieg Alles ift icon in ter allgemeinen Charafterifiit bes Beitraums und in ben Bollergeichich.

ten fille gesagt. Auch läst fich und ben, in diefen Wölkergeschichten sowohl als varzöglich in jenen des Pandels enthaltenan einzelnen Daten der Rusand der Biedand der Biedand der Biedand der baucht, des Acker bauch und ber burgerlichen Industrie bei den verschiedenen Nationen, and die Summe der überall gemachten Erfindungen von selbst entnehmen.

# 11. Staatsverfassung und Regierungsform.

# S. 2. Ebertie berfelben.

Da alle menschliche Rultur durch die Gefellschaft, und zwar insbesondere durch die burger, iche Gesellschaft oder den Staat bedingt ift, (feinlettung S. 107 und 110.) auch von der Einrichtung und den Verhältnissen dieser Staaten sortwährend fast alles Gute und Bose unter den Menschen unmittelbar oder mittelbar abhängt: so giebt es wohl für die Geschichte der Menschen keinen wichtigern und lehrricheren Gegenstand, als die Staatsverfasssungen und Regierungsweisen. Aber bier mehr als irgendwo ist es nothwendig, daß die Phislosophie die geschichtliche Forschung begleite. Ohne gesäuterte staatsrechtliche Begriffe kann die Erzählung von politischen Formen und Experimenten weder verftändlich noch brauchbar seyn.

Ueber ben Ursprung und Zwed des Staates, über seine mancherlei Formen und Rechtsverhaltuffe ift eine wirklich verwirrende Menge von Theorien vorbanden. Mancher Gelehrte, wenn er nichts Reues ber I bee nach zu sagen wußte, hat wenigftens neue Borte aufgebracht, ober bent alten Borten eine neue Bedentung unterschoben; so daß nun jedes politische voer hifterische Schefftsteller, will er anders verkanden werden, über die Begeisse, die er mit seinen Ausdrücken verbindet, vorsäufig und genau sich erklären muß. Montesquieu und Rant sollen vorzugsweise unfre Führer bet dieser Erklärung sen; doch wollen wir niemals vergeffen, daß wir es weuiger mit abstrakten Begriffen oder veinen Vernunft. Ideen, als mit Ienem zu thun haben, was in der Ersahrung und Wirklichkeit war und ift.

Der nachfte 3med ber burgerlichen Bereinigung - gleichviel ob Jene, die fie foloffen, benfelben beutlich bachten und aussprachen ober nicht - fann in der 3dee fein anderer fenn, ale Gicher beit und Rechteverhaltnis, Diedurch werden andere Zwede. ale erhobte Gladfeligfeit ober Rultur ic, nicht ausgeschloffen, nur find fie nicht fo mefentlich als fener. Dag nun berfelbe vollftandig, boch mit ben möglichft geringften Opfern erreicht, und fur Beibes eine fichere Gemabeleiftung ausgemittelt merbe, mußte Das naturlichfte Intereffe, bas gerechtefte Berlangen ber Pacifcirenben fenn. Wem follten fie biegu die bodite Gewalt bes Beichluffes und der Bollgiebung ertheilen ? Bie bem Difbrauche Diefer Gewalt auf eine gurerlaffige Beife fteuern ? - Bier taufend Sabre icon - fo weit ungefahr geht bie befannte Beidichte gurud - baben die Denichen an der Lofung Diefes großen Problems gearbeitet, und - noch ift es ungelofet.

Die Stantsgewalt wird nach einer natürlichen wenn gleich in der Unmenbung oftere zweifelhafe ten - Unterfthefpung, in die gefeggeben be und bie vollftreden de - wovon ein Sauptzweig bie, riche terliche ift: - getheilet \*). Bon wem nun biefe Gewalten, und inner welchen Schranten fie ausgesibt werden follen, bestimmt die Berfaffung. 3ft biefelbe von der Art, daß durch fie gwifchen Theolen des Bolfes, dem befehlenden und dem gebordenben, eine Gemeinfchaft ber Intereffen und Rechte erhalten wird, fo mag fle füglich ein Gemeinwefen - eine Republit - beigen. fie aber jum einfeitigen Bortbeil des befehlenden Theiles eingerichtet, ober giebt fie wenigstens demfel. ben gefegliche Mittel, feinen Gigenwillen auf Un. toften des allgemeinen Wohles und jenes der Privaten geltend gu machen: fo tritt mehr ober meniger bas Berhaltniß bes Deren gum Stlaven ein, und bie

<sup>\*)</sup> Ein Gese; ist die Rerordnung der oberften Staats, gewalt (oder des allgemeinen Willens, nach der reinen Theorie), welche auch in Ansehung ihres Gegenstandes allgemein ist. (S. Rousseau Contr. Soc.) Die vollstreckende Gewalt (im engern Sinne die Regierung) sest dasselbe in Wirtssamkeit, und erläst nach den durch's Geses, bestimmten Prinzipien und Formen Anordnungen für einzelne Fälle. Der Richter spricht in (burgerlichen oder peinlichen) Rechtsfällen aus, unter welcher allgemeinen Gesesverfügung der vorkommende Fall entshalten sev.

Berfeffing muß eine despotische genannt werden. Das lezte ift nun zumal der Fall, wenn alle Gewalten vereiniget find in einem Subjett, sep es eine einzelne Person oder ein Rorper, das erste, wenn sie getrennt sind \*). So spricht die Theorie. Ob aber in einem gegebenen Staate eine wirkliche oder bloß scheinbare Trennung den Gewalten vorspanden, der allgemeine Wille sonach in der That oder

<sup>.)</sup> Deegen und mit ihm mehrere Reuere neunen bie Bereinigung ber Staatsgewakten, (b. b. der Repras fentation und Bollziehung bes allgemeinen Bile lens ) in einer - phofifchen ober moralifchen - Derfon, blos Mutofratie, und verlangen von ter Despotie noch ferner, daß ihr diefelbe Gemali auch über ben Privat. Billen der Gingelnen, alfo in Gachen, die auf den Staatszwed feinen Bezug haben, aufteben. "Conft murbe jan fagt Deeren, ". B. "die Berfaffung von Danemart in diefelbe Rates "gorie, wie jene von Maroffo gehören." antworten bierauf: allerdinge! aber nicht die Regie. rung: denn gebet ben Darottanern die Aufflarung, den Duth, das Rraftgefühl der Danen, oder fchaffet diefe ju Marottanern um, fo fcmindet der icheinbare Unterschied ihrer Berfaffungen. Das Recht über den Privat-Billen der Einzelnen zu berrfcen, bat in fenem Ginn teine Regierung, es lauft foldes gegen ben Begriff des Staates ; und die DR g ch t dazu bat jeder Antofrat. Wenn er felbe nicht wirt. lich ubt, fo ift biefes feiner eigenen Dagigung, ober dem Geift der Beit und des Boltes jum Ruhm angurechnen, und nicht ber Berfaffung.

blos scheinbar bereschend fep, — in wie fern alfe in der Verfassung Republitanismus ober Dest potismus vorwalte, ift meistens schwer und nur durch tiefe Prüfung zu erkennen.

Diefe Gintheilung ift von dem erften und junere ften Pringip der Staatseinrichtung bergenommen. Gie ne andere, minder wefentliche, jeboch immer wichtige, wird durch die Rabl der Perfonen begrundet. benen entweder bie vereinten Staatsgewalten, oder, im Rall ber Erennung, die volltiebende (d. b. die Reaierungs.) Gewalt übertragen worden. 3ft foldes eine einzelne Perfon, fo beift ber Staat eine Monarchie; (auch lagt fich eine Dparchie benfen , wenn awei Regenten find, wie es 1. B. in Sparta war;) find es aber Mehrere, fo ift bie Berfaffung, ober bestimmter, die Regierungsform entmeber eine ariftofratifche ober eine bemofratis fche, je nachdem bie Machthaber nur aus einem oder einer Rlaffe bes Bolfes, (baber ben Wornehmsten, und nach ber 3dee ber Rommittenten. ben Beften - Ariften -) ober aus dem gefammten Bolte befteben, mobei es gleichgultig ift, ob jene Gewalt bort von ber vornehmern Rlaffe und bier von dem gangen Bolle unmittelbar in allgemeiner Berfammlung, ober durch (frei gemablte und vecantwortliche) \*) Stellvertreter, Reprafentanten

<sup>•)</sup> Denn find fie nicht frei gemablt und unverantwort. lich, fo entfeht eine gemifchte Berfaffung.

ansgentt werde \*). Siernach ift flar, bag Donatdie und Ariftofratie fomobl republifanifc als befpottich fenn tonnen, weil in beiden entwes der blos die vollziehende, oder die gesammte Staatsgewalt ben Madthabern jufommt. Die Dempfratie aber - mas zwar parador flingt - fann nicht wohl anders als befpotisch fenn, weil eine Berfaffung, worin das gange Bolf die exefutive, unb nur ein Theil beffelben, ober eine einzelne Perfon Die gefeggebende Gewalt batte, nicht wohl gedacht werben fann, baber in aften Demotratien eine Bere is nigung ber Gemalten in ben Banben Des Bolfes, und fonach eine Defpotie gegen jeden Gingelnen Dlat greift \*\*). Inbeffen bat boch ber Sprachge. brauch bie Benennung Republit gemeinschaftlich Der Ariftofratie und Demofratie, ohne Rudficht auf Bereinigung oder Trennung der Gemaltan, und blos im Gegenfage ber Monarchie ertheilt: and lagt Diefe Benennung fich wenigstens in bem Sinne rechtfertigen, baf in jenen beiben Berfaffungen, felbit menn fie befpo.

<sup>\*)</sup> d. b. ber Rame bleibt in beiden gallen, aber ber Geift ber Regierungsform und Berfaffung wird basburch mannigfaltig verandert.

<sup>\*\*)</sup> Eine folche (reine) Demokratie kann nur in gang kleinen Staaten bestehen. In größern muß das Bolk die Ausübung seiner Gewalten Ausschuffen oder Beamten überlassen, wodurch hernach eine republikanische oder wenigstens eine gemischte Bersfassung entsteht.

despotisch sind, dennoch eine Art von Gemeinem esen, nämlich in dem Corps der Machthaber als. solchem besteht, wornach sie allein das eigentliche. Wolf und die Andern, oder auch sie selbst als Einzelne betrachtet, ein Sanfe Stlaven sind, wie z. B. die venetianisch en Robili mit den Gemeinen, oder die Spartaner mit den Seloten verglichen, oder auch das atheniensische Bolf mit jedem einzelnen Bürger.

Diefe reinen Staatsformen, fo wie fie in ber Abftrattion bes Philosophen befteben, find nur felten in ber Birflichfeit vorbanden. Dan muß fonach die meiften alten und neuen Berfaffungen ben gemif dei ten 'y jugablen, beren es nach unfern aufgeftellfen Begriffen in zweierlei Bedeutung, aber nach vielfaltigen Muangen, und gwar fowohl nach ber form als nach tem Geifte, geben fann. Rämlich erftens in fo fern die Theilung ober Bereinigung der Gemalten felbft nicht vollftanbig gefcheben ift, fa bag g. B. nicht bas gange Bolt, fondern nur ein Corps: von Abelithen bie gefeggebenbe Macht erhielt, pbet baß wenigstens bas Bolt in Ausübung Diefer Macht ober in ber Babl feiner Reprafentanten burch ben überwiegenden Ginflug jenes Corps pder des Rbaigs beschräntt ward, oder umgefehrt, bag ber Defpot

<sup>•)</sup> Rach den Fegriffen ter alternstaatsrechtlichen Schrifts fteller, welche diese Mischung in die Theilung der Sewalten sezten, ist jede republikanische Berfasfung — wie wir sie oben bestimmten — eine gemischte Berfasfung.

<sup>.</sup> Rotted 1ter 985.

wenigstens in einigen Gachen an Grundgefege, die Einwilligung der Geistlichkeit, ber Satrapen 3C. gebunden murde, u. f. w. - in welchen Rallen Die Berfassung jum Theil republikanisch und gum Theil despotisch ift : - ober zweitens in fofern mehrere Rorper an der oberften, gefegges benden oder exefutiven Gewalt Theil nehmen, wie wenn die Richter unabhangig von der Regierung find, oder der Ronig die Berwaltung mit einem Genate theilen muß u. f. f., wo fonach eine Rufammenfegung von 2 ober 5 Regierungeformen, Donardie, Ariftofratie, oder Demofratie vorbanden ift. Man braucht alsbann gewöhnlich die Benennung berienigen Berfaffung ober Rorm, melder die in Rrage ftebenbe am nach ften tommt, fo wie meiftens in ber Ergablung die Borte Monarchie. Ariftofratie und Demofratie ichlechtbin fur Ronias. macht, Abels ober Standes macht und Bolfsmacht ohne Unterschied ber einzelnen Gewalten gelten.

Es läßt fich schwer bestimmen, welche von dies fen reinen oder gemischten Berfassungen die beste sep. Umstände des Orts und der Zeit, Charafter, Rultur : und Machtverhältnisse zc. eines Bolfes machen dasselbe bald mehr bald weniger der Freibeit fabig, oder der strengern Perrschaft bedurftig \*).

<sup>\*)</sup> Nur tugendhafte und aufgeklärte Bölker vermögen eine mahrhaft republikanische — oder freie — Berfassung zu ertragen. Wenn also die intellektuelle und moralische Bervollkommhung zum Zweck des bürgerlis

Daher kann über den Werth einer Verfassung meist nur bei gegebenen und genau bestimmten Umständen geurtheilt werden. Auch kann bei dersel. ben Verfassung und Form — je nach den Grundssäen und dem Charakter der Machthaber, nach dem Geist der Zeit und des Orts — bald eine milde, gerechte, väterliche; bald eine selbstsüchtige und tyrannische Verwaltung, d. h. Regierungsweise senn Rero und Titus, Perikles und Dionys, der römische Senat zu Pyrrhus und zu Jugurtha's Zeit, die Volksregierung in Paris und in Unterwalden, welche Kontraste!

Noch wollen wir bemerken, daß es vornehmlich drei Auswüchse oder Verderbnisse der Sauptregies rungsformen gebe: Tyrannei — hier in einem beschränktern Sinn für Usurpation, oder die — der Erwerbung oder Ausdehnung nach — gesezwidrige Macht eines Einzigen genommen; Oligarschie — die Herschaft mehrerer Tyrannen, und Ochlokratie — Gewalt des Pöbelhausens. Woaber alle Staatsgewalten sich aussien, und nur das Recht des Stärkern gilt, da ist Anarchie. Diese Auswüchse zu verhüten, und eine solche Staatsein.

chen Bereins gebort, so muß auch eine bespotische — uneingeschränkte — Staatsgewalt, wenn sie den Rechtsbegriffen gemäß handeln will — nach solchen Prinzipien herrschen, wodurch sie selbst allmählig entbehrlich werde,

richtung zu treffen, daß die bestimmten Verfassungen in ihren Prinzipien und ihren Formen durch inneren Zusammenhang und Kraft sich erhalten, und daß allentbalben nur die aufgestellten Gewalten, nicht aber die Mensch en (d. h. der allgemeine und nicht der Privatwille) herrschen — darin besteht der Triumph der politisch en Weisteit. Aber alle bis jezt aufgesommenen Versassungen waren sehlerzhaft; nur durch die Sitten mochten sie erträglich werden.

### S. 3. Difterifche Date.

Benn die Philosophie den Ursprung der Staaten phue Radweifung ber Geschichte (weil die Ent. ftebung ber Staaten in vorbiftorifche Zeiten fallt) ober vielmebr gegen Diefelbe (in Unfebung berjenigen, Die fich fpater bilbeten) einem Bertrage guforeibt, fo gefchieht dieg aus einem Rechtsbeburfnif, indem fich aus ber jufälligen fattifchen Entftebungsweife eines Staates feine allgemeine Grundfate fur alle Staaten ableiten laffen. Dagegen ift bie Frage, welche Berfassung oder Regierungsform Die erfte gemefen, und wie nach und nach bie verfciedenen Berfaffungen entstanden, rein biftorifc, und es darf uns dabei nicht befremben, wenn die . darüber aufgestellten philosophischen Muthmagungen als aus ber blogen 3 bee (des Staatsvertrages) entfproffen, mit den geschichtlichen Angaben ber Birt. lichteit nicht übereinstimmen.

Bereines - fo fagt der Philosoph - haben ficher

lich die Pacifcenten nur fo viel von ihrem fostbaren naturlichen Befigthum - der Freiheit und Gleich. beit - aufgeopfert, als unumganglich nothig gur Erreichung bes Endzweds mar. Sonach mar die rein bemofratische Form Die erfte; weil in berfelben jeder Burger gu allen Befchluffen, die das MIgemeine und das Befondere betreffen, feine Stimme mitgiebt, und daber mehr nur fich felbft als Undern ju gehorchen icheint. Der ftete Tumult bei Bolfeversammlungen, ihre Cangfamfeit in ber Befoluffaffung, ihre Unbehülflichfeit in der Ausführung, endlich ber verderbliche Ginfluß der Berführung und Leidenschaft auf eine unwiffende Menge, mochten bas Bolf bewegen, Die bochfte Gewalt einem Ansfcuf ber Beifern und Beffern anguvertrauen, und fonach Die Aristofratie ju grunden. Aber Die Babl tonnte leicht miglingen, und die Ariften, befonbers wenn fie die Dacht erblich befagen, fegten meis ftens ibr Ramilien . und Standesintereffe jenem Des Bolles entgegen, und es mußte Diefes abwechselnd ben Drud ihrer Bereinigung und die Berruttungen ibrer Zwietracht empfinden. Daber es endlich gur Regierung eines Gingigen feine Buflucht nahm, welcher, weil fein mabres Intereffe mit jenem bes Bolles innig vereinbart ichien, eine mehr vaterliche als herrifche Gewalt üben, und die vereinte Rational. fraft gur Erreichung bes einen Bieles, ber all gemeinen Boblfahrt, energisch leiten follte. Sogar bielt man fur guträglich, burch die vom Gefeg beftimmte erbliche Thronfolge ben Sturmen juvorgu. tommen, welche fonft bei jeder Erledigung das Bolt bedroben mochten.

Mit diefen Muthmagungen, wiewohl fie burch eine naturliche Berknupfung ber Ibeen fich empfeblen, ftimmen die Data ber Geschichte nicht überein. Denn wir treffen fast allenthalben, fobald eis gentlicher Staatsverband erscheint - fonach mit Musichluß gefeglofer Sager : und Romadenborden die Monarchie als die erste und älteste Berfaffung an. Die Bertheidigung gegen Feindesgewalt, die Fubrung eines mandernden Stammes, die erste Ginrichtung einer Rolonie, u. f. w. beischten die ordnende Leitung eines Gingelnen, und wo folde Unlaffe jur freiwilligen Unterwerfung fehlten, da murben die Menichen burch ftarte Rimrobe gum Geborfam gezwungen ober durch fluge Priefter dazu beschwagt, (in welch' legterem Rall bann meiftens Ariftofratien entstanden.) Uber noch blieb die Erinnerung ber ursprünglichen Freis beit, noch mar ber Bolfswille fraftig; und nur burch fortwährende Gewalt und fortwährende Lift mochten Furften und Priefter ihre Macht bis gum festgegrundeten Despotismus treiben. Der Rampf amifchen ihnen und bem Bolfe mard oftmals gu Bunften des Legten entichieden, und auf den Trummern der Tyrannei eine Republit, bier unter ariftofratischen, bort unter demofra. tif den Rormen, errichtet. Dieg alles geschab unter fo vielfältig verschiedenen Umftanden, daß die Ungleichheit ber Resultate uns nicht befremben fann. Bo ein beifes Rlima gur Beichlichkeit und Trag. beit führte, mo die Lage bes Candes - wie die großen Rlachen Mfiens - Eroberung leichter machte, wo jum Mangel an Gelbstgefühl auch Urmuth an politischen Ideen fich gefellte, ba mußten Defpotifche und weit ausgedebnte, nach dem Rriegs, recht beberrichte Staaten entfteben. Wo flimatifde und andere gunftige Ginwirfungen Die moralischen wie Die phyfifchen Rrafte erhöhten, mo die gander, wie Griechenland, vielgetheilt durch natürliche Grengmarten maren, mo politische Auftlarung berrichte, und große Gefeggeber, die, wie Golon, liberale Gefinnungen mit tiefer Beisbeit vereinten, die Verfaffungen bauten; Da tonnten Freistaaten aufbluben, flein an Umfang, aber felbstftandig und voll bes lebens. Es fcheint auch nicht, daß anderemo als in fleinen Staaten politi. fche Freiheit gedeihen tonne. Der Begriff des Gemeins wefens fdwindet, und die Baterlandeliche erfaltet, wo die Theilnahme in weite Kernen mirfen foll. Dier ift der Ausdruck des allgemeinen Billens taum noch burch Reprafentanten möglich; und die Leitung ber großen Mafchine, das Bufammenhalten ber ungleich. artigen Bestandtheile erforbert eine energische Centralgemalt. Geborfam wird alebann bie erfte ber politischen Tugenden, und Baterland eine 3dee, die nur Benige mehr beutlich ju erfaffen, und noch Benigere mit voller Barme gu umfangen vermogen. Dafür find aber große Reiche - wenn fie ' nur nicht Beltreiche merben - um fo mobithatiger tosmopolitischer Rückscht. Die Große gebenden Bericonerungen bes Erbbodens, Die weitreichenden Unftalten fur Runft und Biffenfcaft, Ranale, Deerftragen, und mas den Bertebr der Bolfer mahrhaft allgemein und ficher macht und manch anderes Schone und Gute ift nur burch

großer Staaten Rrafte möglich. Diese Unficht mag und aussibnen mit ihrer meist autofratischen Form, und es vergessen machen, daß sie fast alle durch Unrecht und durch Gewalt entstanden.

# 6. 4. Debraifde Berfaffung.

Bei ber Beleuchtung der einzelnen Berfassuns gen dieses ältesten Zeitraums last uns von ben bespotischen anfaugen, und nach ihnen die republikanischen aufführen. Die Rlassisstation ist nach ihrer Dauptgestalt gemacht, weil eine scharfe Grenzlinie sich bloß in der Idee, und nicht in der Geschichte zieben läßt.

Die despotischen Reiche, welche wir bier zu betrachten haben, können wir füglich unter die zwei
Rubriken der Priester - und der Soldaten
despotien bringen. Sie haben jede ihren eigenen Charakter, und daher auch ihre eigene Beurtheilung.
Debräer, Negyptier, Indier gehören zur ersten, die Mittelasigtischen Reiche zur zweiten
Rlasse.

Die Sebräer wurden erst durch Moses ein Bolt in politischem Sinne. Ihre Berfassung war bis dahin die einsache patriarchalische gewesen, welche mehr eine Familien als eine bürgerliche Ordnung ist. Dazu kam noch in Aegypten die Unterwerfung unter die Doheit der Pharaonen. Densoch waren die Bebräer durch die Gemeinschaft des Ursprungs und der Sitte, der Ueberlieferungen, und vorzüglich des Jehovah Dienste unter einander verbunden, und durch alles das, und durch ihre Zahl

gur Gelbstftandigfeit reif. Dofes, ber in Sebovab's Ramen ihr Befreier aus ber agpptischen Stlaverei geworden, blieb in gleicher Eigenschaft ibr Dberbaupt und Gefeggeber. Rach bem gewöhnlichen Lauf der Dinge batte aus biefem Berbaltniß eine unbedingte Defpotie bervorgeben aber in ben, der patriarchalischen Romadensitte gewohnten, Debraern lebte, wie noch beute in ben Rindern der arabifchen Bufte, ein angestammter Geift der Freiheit; und Dofes mußte, wie viel Spater auch Dobammed that, Die einbeimischen Begriffe von Familien : und Stammesherrichaft ehren. Dennoch ließ fich bei mehreren Belegenheiten - wie bei ber Anbetung bes goldenen Ralbes - Deutlich feben , daß , wo die Berrichaft im Ramen Gottes geführt wird, vom Bolfswillen - oder Republis fanismus - feine Rede mehr fen, und dag, mo die Berlegung bes Gefeges jugleich als Abfall von Gott erscheint, unerbittliche Strenge ber Charafter ber Regierung merde,

Die große Absicht Moses, aus seinen Debräern ein durch den Jehovah = Dienst, und durch die in Jehovah's Namen ausgeübte Priesterherrschaft (Theofratie) festverbundenes, startes Bolf zu machen, gieng nicht ganz in Erfüllung. A erfuhr vielfältigen Widerspruch, und nach seinem Tode wurzden manche seiner Einrichtungen geändert. Zwar bildeten die durch alle Stämme vertheilten Leviten,— und unter ihnen vorzüglich Narons Haus, dem die Priesterwürde erblich und ausschließend zu Theil ward — als die einzigen Bewahrer gelehrter Kennt-

niffe und baber im Beffg ber wichtigften Memter und ber Richtergewalt, und der Sobepriefter, burch deffen Mund Gott Gelbft feinen Billen über Rrieg und Frieden und alle Staatsangelegenheiten erflarte, ein allgemeines Band, bas die gange Ration umfchlang; aber es murde durch den baufigen Abfall ber Juden vom Jehovahdienft, burch ihre Bermis foung mit Fremden, und durch die bleibende Abfonberung ber Stamme, gefdmacht. Denn auch nach ber Riederlaffung in Palaftina und ber Bertaufdung ber nomadischen Lebensweise mit bem Aderbau' blieben die aus jener berrührenden Begriffe von Selbstständigfeit der Stämme und von Unfeben der Stammfürften und Familien-Melteften berrfcend: und die Bebraer ftellten mehr eine aus 12 unabbangigen Freistaaten bestebende und nur lofe verbundene Coalition - ein Staatenspftem - als ein vereintes Bolf bar; wie bie vielen einheimischen Rriege und die getheilten Unternehmungen geinzelner Stamme beweifen. Die Roth, die fie oftere gur Ernennung allgemeiner Anführer - Schophetim gwang, und ber Gifer ber Priefter erneuerten abwechselnd die Berbindung, und es gelang endlich den Legtern, in den Berfonen Eli's und Samuel's eine, gur erblichen Fortdauer bestimmte, Bereinbamung der hohenpriefterlichen und ber Goopheten-Burde gu bewirten. Die Juden, einerfeits pon Priefterdespotie, andrerfeits von Anarchie bebrobt, nahmen Buflucht gum Ronigthum. ericheint Saul - vom Briefter gemablt, verfolgt und abgefest - als Bertheibiger ber Boltsfouveranitat gegen die priefterlichen Unmagungen, und als Opfer derfelben. Aber unter David erhob sich eine ber Freiheit gefährliche Allianz zwischen der Ronigs, macht und Priestermacht, und die mit Salomo eingeführte Erblichkeit\*) des Thrones gab das Bolt großentheils der Willuhr der Rönige bin. Jest änderten sich die Rollen, und die Priester, vorzügslich die Propheten, wurden wohlthätige und standshafte, — wenn gleich oft eigennüzige — Verfechter der Bolksrechte und des alten Gesezs gegen die königliche Despotie.

Sonach ist in allen Phasen der hebräischen Staatsform die Priesterm acht sichtbar: als ursprüngliche Grundlage des Nationalvereins, als fortwährendes Prinzip seiner Erhaltung, als drückende Derrschaft, und als Schranke der Despotie; jedoch selbst als solche — weil nicht vom Volke ausgegangen — dem republikanischen Geiste fremd, ja nach ihrer innersten Wesenheit Selbst despotisch.

#### S. 5. Alegyptische.

Auch die ägpptische Berfassung berubte anf Religion und Priestermacht. Unstreitig hat Moses von derselben mehrere Hauptzüge für diejenige entlehnt, welche er feiner eigenen Ration gege-

<sup>\*)</sup> Bei der Theilung des Reiches blieb nur Juda ein eigentliches Erbreich; doch sehen wir auch in Israel — wenn gleich nur kurz — regierende Häufer.

ben. Aber ber eigenthumliche Charafter ber Megppter, ber befondere Gang ihrer Civilifation und die vielen Eigenheiten ihres Landes haben, wie Allem, was ihnen angehört, fo auch ihrer burgerlichen Versfassung, einen gang ausgezeichneten, hochft merkwurdigen Charafter ertheilt.

Bir baben früher gezeigt (S. 203. 201.), wie burch eine von Meroë gefommene Priesterto-Ionie, und bie von ihr ausgegangenen weitern Riederlaffungen, Rultur und gefellige Ordnung Megvoten gebracht worden. Diefer Briefterstamm erbielt fich fortwährend und unvermischt mit den altern Ginwohnern, als der edelfte, allein miffen, fcaftlich gebildete, fonach vorzüglich gur Leitung bes Bolles geeignete Stamm. Entweder mar mit ibm augleich ein Stamm von Rriegern nach Begopten gezogen, ober - mabriceinlicher - batten ibn Die Priefter erft fpater gur Befestigung ihrer Macht, und jur außern Bertbeidigung bes ermeiterten Reis des aus einigen einheimischen ober benachbarten Sorden gebildet. Rothwendig mar es, daß bie Ariegertaste - als welche die Gewalt in Banden batte - auch Reichthumer und Unfeben erwarb. Dennoch, und wiewohl aus ihrer Mitte fogar ber Ronig - fein Titel mar Pharao - gemablt wurde, behaupteten bie Priefter durch die naturliche Ueberlegenheit des Geiftes über bie phyfifche Rraft, burch ben bem gangen Bolfe tief eingepragten Charafter ber Religiofitat burchaus ben erften Rang, ichrieben auch bem Ronige burch ein ftrenges Ceremonialgefes Beife und Ordnung feiner öffentlichen

und Privathandlungen vor, und richteten ihn durch das Todtengericht.

Tief unter biefen beiden berrichenden Raften war Die übrige Maffe des Bolfes, welche abermals in mebrere Raften vertheilt war, ohne daß wir jedod, bei ben widersprechenden Berichten Berodot's und Diodor's, ibre Rabl und Benennung mit Bestimmtheit angeben fonnten. Rach Deeren's Durch innere Bahricheinlichfeit fich empfehlender Darftellung waren noch vier Raften, nämlich jene ber Sirten, ber Schiffer, ber Gewerbtreibenben und der Dolmeticher. Db es - wie Berodot will - gwei verschiedene Birtentaften, Rinderbire ten und Schweinhirten, gegeben habe, tann uns wenig intereffiren. Wichtiger ift die Frage, ob eine eigene Rafte der Aderleute gewesen? Dip. bor behauptet es. Alsdann mußte folche, in Uebereinstimmung mit feiner weitern Angabe, bag alles Grundeigenthum dem Ronig, den Prieftern und ben Rriegern ausschließend eigen gewesen, blos aus Dade. tern oder Rnechten bestanden baben. Aber Berobot führt diese Rafte nicht auf; und da der Ackerbau in Megnoten fo leicht mar, und die Priefter feine Ausbreitung möglichft beforderten, fo ift es mobl glaublich , daß - follten auch die niedern Raften fein Grundeigenthum befeffen haben , wogegen noch große Bweifel obwalten - dennoch die Pachtung berfelben allen im Bolt, mit beren fonftiger Befchafti. gung fle einigermaßen verträglich mar, freigeftanden habe, wornach wir die Aderleute als miteingeschloffen in der gablreichen Rafte ber Gewerbtreibenben.

κάπηλοι, auch der Schiffer und zum Theil der Dirten betrachten könnten. Aber wie dem auch sep, für und ist die wichtigste Frage, welchen Ursprung überhaupt das Rastenspftem in Aegypten gehabt?

Die Entstehung der beiden obern Raften, und ibre bleibende Gonderung fann uns nach dem oben Befagten nicht befremten; und auch fur jene ber geringeren Raften werden fich in der Ratur bes Candes und einigen biftorifchen Rotigen Die Erflarungegrunde Die Nothwendigfeit ber Baffertommunitation in bem ichmalen, vom Ril burchftromten Thal, befonders in der Beit der Ueberichmemmungen, mußte mobl die Anwohner des Aluffes frube gur Schiffahrt leiten; und leicht mochten die Stamme, welche von Altere ber burch Fischfang mit feinen Gemaffern vertraut maren, die nachmalige Schiffertafte bilden. Roch natürlicher mar die Entstehung ber hirtentafte; benn es giebt Gegenden in Megypten, (vorzüglich die oftlide Bergregion gegen bas arabifche Meer bin, und auch in Rieberägppten mehrere Marichlanber), welche gar nicht jum Ackerbau, fonbern blos gur Biebgucht taugen. Die einheimischen oder eingemanderten Romadenftamme folder Gegenden - fo meit fie ben Pharaonen geborchten, waren bie Grund. lage ber hirtentafte, ju welcher nachmals auch jene unfäßigen Bauern, Die fich porgugemeife mit Bieb. jucht abgaben, gegablt murden. Rach Berodet lebten die Schweinhirten in dem Buftand der schmachvollsten Erniedrigung; - nicht aber Die Rinberbirten, wiewohl die Nomabenfitte, (nicht

bie Biebaucht,) ben Megyptern außerft verhaßt mar, und zwar mit Grund, weil fie oftmals von ben ibr Cand fast rings umgebenten Romadenfchmarmen feindlich beimgesucht, ja fogar auf langere Beit (burch bie Spifos) unterjocht worden waren. -Spater entstand mobl die Raste der Gemerbtreibenden, weil ihre Bilbung icon größere Fortfdritte ber Civilifation vorausfegt. Es icheint nicht, daß diefe Rafte noch weitere Unterabtheilungen, nach ben einzelnen Gewerben, gehabt babe. Bulegt tam unter Pfammittich noch die Rafte ber Dolmetich er auf. Denn es ließ Diefer Griechenfreund eine Menge aapptischer Rinder in griechischer Gitte und Sprache unterweisen, welche nachmals bei bem vermehrten Bertebr mit Fremben als Dolmeticher, Madiler u. f. w. dienten, von den übrigen Raften aber - nach dem Dag der Megnoter gegen alles Muslandie fche - ausgestoßen murben, und fich gur eigenen Ra-, fte fammelten.

Einige enthusiastische — jum Theil auch wohls meinende Schriftsteller, (wie Bernardin de St. Pierre u. a.) haben das Kastenspstem — denn auch der Erbadel, die Leibeigenschaft u. s. w. sind ihm verwandt — für die große Quelle fast alles Elends und Unrechts unter den Menschen erklärt. Allerdings scheint es auch der Würde und der ursprünglichen Gleichheit derselben zu nahe zu treten. Wenn wir jedoch bedenken, daß die Ratur selbst durch Erziehung und Gewohnheit den Sohn zur Lebensweise des Basters sühre, daß aber eine durchs Geset bestimmte Abtheilung und weise Organistrung der Stände die

Bervollfommnung ber einzelnen Befchaftigungen befordern, die Sandhabung der gefellichaftlichen Dronung erleichtern, die langere Erhaltung der Nationalsitten bewirken tonne; wenn wir weiter in ben Ginrichtuns gen vieler großer Befeggeber wenigstens abnliche Ideen bemerten, und jugleich die Bedurfniffe eines noch roben von jenen eines icon berangereifs ten Boltes untericheiben: fo werben wir anfteben, über jenes Spftem ein burchaus verwerfendes Urtheil ju fallen. Bobl aber werden wir erfennen, bag die allzu strenge Erblichkeit der fchen Raften, Die gar feinen Uebertritt aus einer in bie andere gulief, und die ausnehmenden Bor. rechte ber Priefter und Goldaten, wornach ben nies bern Raften ein ju geringer Untheil an den Fruchten bes burgerlichen Bereines gutam, allerdings eine Defe potie ber erften gegen die legtern begrundeten, und baß - wenn es boch tam - Die Daffe bes ägyptis ichen Bolfes unter einer erträglichen Bormundfcaft, jedoch unter einer folden ftand, welche ihm una möglich machte, jemals gur Dunbigfeit zu gelangen. Inbeffen mar bas Dafenn, ober bie Entgegensegung von awei privilegirten Standen eine beilfame Schrante ber Defpotie. Satte es feine Priefterfafte gegeben, die Rrieger maren, ihren Ronig an der Spige, barter mit bem agpptischen Bolfe als bie Da me luten mit den Ropten verfahren, und ohne die Sheu por bem Pharao maren bie Priefter viels leicht folimmer als Schamanen geworben. Auch empfanden die Aegypter abwechselnd, je nach ben perfonlichen a und Zeitumftanden, die eine und bere

bere Despotie. Die Erbauer der Ppramiden werden als Reinde ber Religion (Berachter ber Priefter) geschildert, und ber Priefter Getbon, ber gu Ganberib's Beiten ben Ehron der Pharaonen bestieg, mar ber Samuel feines Boltes. Jedoch ift unverfennbar, daß im legten Fall Megypten minder ungludlich als im erften gemefen mare. Denn wiemobl die Briefterbespotie nicht nur die Sandluns gen, fondern auch die Gedanten und Gefühle au beberrichen ftrebt , und in diefer Rudficht brudene ber als jene ber Goldaten fcheint, fo ift fie boch, eben weil fie mehr auf die Deinung als auf 3 wang fich grundet, ju einer gewiffen Dagigung verbunden, und lägt niemals die Bedructen rettungslos.

# S. 6. Indifde und Ginefifde.

Ein abnliches Raftenspftem war von feber in Indien berrichend. Gein Urfprung ift gleichfalls unbefannt, aber in der Meinung des Bolte rubt es auf einem beiligen Grunde. Denn Brama - ein hauptgott ber Indier - fonf nach ber Mothe aus feinem Saupte, dem Ginnbild der Beisheit, Die Lebrer berfelben und feine Briefter, die Braminen; aus feiner Bruft , ober feinen Armen , bem Ginnbild ber Starte, die Richetris ober Rrieger; aus feinem Bauche, dem Ginnbild der Rabrung, den Bife (Baifchi) oder Adersmann; aus dem Fuße, dem Sinnbild der Untermurfigfeit, den Chouder ober Dandwerter. Diezu famen noch die Burun. Gunfer, ober Rramer, und endlich die Efcanbalas v. Rotted Iter 23d. 24

- auch Parias genannt, - welche noch niedriger als Die Schweinhirten in Megnoten fanten, ungestraft von ben Braminen, bie der bloge Unblid Bener entweihte , getobtet werben durften \*). Richt nur die Mythologie, auch bie Gefchichte Indiens weiß von einem Brama, bem weißen Begier des uralten Ronigs Rrifchen, beffen Gobn die Gintheis lung des Bolles in die vier Sauptstamme gefeglich Die Ufer bes beiligen Ganges maren ursprüngliche Sig Diefer Ginrichtung, welche Пф allmählig fast über gang Indien ausbreitete. Sonft mar daffelbe in viele Reiche getheilt, und der Ronig allenthalben aus ber Rriegertafte. Aber weit erbaben über diefe und bober an Rang und Anfeben , als felbft die agyptifchen Priefter maren die Braminen. Richt nur Gefandte, oder Bertraute der Gottheit, Götter felbft fceinen fie ju feyn nach ber tiefen Chrs furcht, die ihnen gezollt wird, und nach ihrem eignen Stolze. Dennoch mar ihre Regierung nicht bart. Abgerechnet den Drud, worunter die ungludlichen Parias feufgen, abgerechnet die Unmöglichkeit einer bobern Geiftesbiidung bei dem leibenden Geborfam, lebten die Sindus ein rubiges, barmlofes, gludliches

<sup>•)</sup> Strabo führt andere Raften auf, nämliche Beife, Acerdauer, hirten und Säger, Runftler, Krieger, Auffeber, Rathgeber und Minister der Könige. Aber die aus ein heimisch en Quellen gezogenen Rachtichten find hier zuverläßiger f. Alex. Dow, hist, of Hindost. (aus dem Persischen des Mahumud Casim Ferischta.)

Leben , - in friedlichem Genug der Schaze ihres Bodens und der Erzeugniffe ihres Runftfleifes und Sandels. Die Mongolischen und europais fchen Eroberer erft haben fie mit Gflaverei und Noth befannt gemacht, - und freilich fonnte diefe reiche, burch friedfertige Priefter regierte Ration, beren Rriegerfafte nur eine untergeordnete Rolle fpielte, ber Unterjochung burch farte Rauber nicht entaes Aber ungeachtet des fremden Defpotendrucks, und nach einer Dauer von vielleicht vier taufend Sabren , fteht bas Unfeben ber Braminen noch immer feft im Gemuthe ber Sindus, besteht noch immer Die unbedingte Folgsamfeit für ihre Befeble. Diese tiefe Ginwirfung auf den menschlichen Billen, gegen biefe unerschütterliche Seelenbeberrfcung Braminen, fagt Derber mit Recht, find europaische Ginrichtungen nur auf der Dberflache geblieben.

Bon der Sinefifchen Berfaffung in Diefen alten Beiten haben wir feine binreichende Rachricht. Benn es aber erlaubt ift, in Ermagung ber Unveranderlichkeit ber meiften orientalifchen Berfaffungen, von dem Reuern auf das Alte einen Schluß ju gieben, fo mar auch bei der Gineflichen Regierung bas Pringip der Religion wirkfam. Denn der Raifer ift bas Bild Gottes auf Erben, der Gobn des Simmels, ber beilige und erhabene Beberricher (Tien, wie Gott felbft, genannt) und ber oberfte, ja gewiffermaßen ber einzige Priefter bes Reiches. Allein wenn in andern Staaten Die Despotie durch Religion gemäßiget murbe, fo erhielt fie in Ging biedurch

gerade ibre fürchterlichfte Starte. Denn ber Raifet ift zugleich bas Ramilienbaupt bes großen finefifchen Bolfes, und die nach Mongolifcher Sitte bestebende vaterliche Despotie, (welche jedoch im eigentlichen Kamilienfreise burch bas Raturgefühl gemäßigt, bei ber Musbreitung über ein weites Reich aber gur fcranfenlofen Tyrannei wird,) erhalt bier noch den Charafter der Beiligfeit. Der Defpot wird nicht nur gefürchtet, fondern angebetet; gegen ibn find alle im Bolt in gleicher Erniedrigung, und unter dem Bolt felbft gilt tein anderer Rang, als der Abglang ber taiferlichen Majeftat. Ronnen wir uns darüber verwundern, daß unter dem Drud diefer monstrubsen Berbindung ber patriardalischen und religiofen Despotie die Sinefen, ungeachtet fo mancher flimatifcher und geographischer Bortheile, ungeachtet des hiedurch in Runft und Civilia fation fo frube gewonnenen Borfprungs, dennoch nicht weiter rudten im Cauf ber Jahrtaufende, fondern vielmehr gurudfanten , ja , vom mabren Befichtspuntt betrachtet, bas verächtlichfte und elendefte Bolf ber Erde murben? - Aber die genauere Beleuche tung diefes traurigen Phanomens in ber Menfchengeschichte muß fur die neuern Zeiten, wo wir erft naber mit Gina befannt werden, porbebalten bleiben,

### 5. 7. Mittelafiatifche.

Wir wenden uns nach Mittelafien, um ein eben fo trauriges Schaufpiel zu feben. In den Gefilden des Ueberfluffes, welche die fegensreichen Fluthen des untern Euphrat und Ligris burchwallen, ist der erste Siz jenes wilden Despotismus zu suchen, welcher, auf Gewalt und Schrecken sich gründend, seit 4000 Jahren das unglückliche Erbteil der Mittela siatischen, und weithin noch wieler andern Bölfer gewesen ist. Die vielen Reiche, die nach einander hier entstanden und zu Grunde giengen, batten insgesammt denselben Character und dasselbe Schicksal; immer finden wir, die persönlichen Unterschiede einzelner Regenten abgerechnet, in dem Bild, in der Geschichte des Einen jene des Andern wieder.

Bei diefen Reichen ift niemals von allmähliger Grundung, pon langfamer Musbreitung die Rede. Gie entfteben ploglich, wie durch Sturmesgewalt fich Sandberge thurmen, durch bas Schwert eines ruftigen Dordenführere. Bebn, zwanzig, funfzig Bolfer - fo weit fein Glud und feine Rubnheit reichen - werben übermaltigt und ju einer großen Deerde gefam. 3br Raub bereichert die flegende Dorde, melt. Deren Unführer übermuthig und nach dem Rriegerecht, D. f. mit eifernem Scepter über furchtsame Stlaven berricht. Die Bermaltung der Provingen wird Satrapen überlaffen, vor welchen die Bolfer, fo wie jene Gelbft vor dem Gultan, gittern. Gonach ift der Soreden der Grund, worauf das gange Staats. gebaude rubt ; ein unficherer , verratherifcher Grund, melder die Starte des Defpoten, oder boch die Deie nung von diefer Starte, vorausfest. Aber gemobn. lich entfolummern Die Rachtommen folder Dynaftiens Rifter auf dem rubig ererbten Throne; (felten merben Despotensohne gut erzogen , jumal mo Pologamie bas

Batergefühl ichmacht,) die Regierung wird Begieren überlaffen, ber Defpot, unzugänglich bem Bolte, folieft in fein Serail fich ein , durch deffen Lufte er entnervt, deffen Intriguen er oft jum Opfer wird. Bwietracht im toniglichen Saufe (abermals die Folge der Polygamie,) und Emporung der Satragen, denen Schmathe bes Gultans nícht lange gen bleibt, erichuttern, erichopfen ben ichlecht verbundenen Staat , und er fallt jusammen durch ben entschloffenen Ungriff eines Statthalters ober eines auswärtigen Bordenhauptes, um benfelben verhangnifivollen Rreis von Reuem ju burchlaufen. Rlimatifche Einwirtung, die jur Beichbeit und Erschlaffung führt, natürlicher Reichtbum der Cander, ber Die Raubborben anlockt, und die Rachbarichaft ber bochafiatifden Steppen - der unericopflichen Pflangfatte milder Romadenstämme - im Mittelalter merben wir auch von den Buften Urabiens das nämliche Schauspiel ausgeben feben,) find die bleibenden Urfachen jener fo oft wiederfebrenden Revolutionen gemeund es ift, wie Deeren (affat. B. G. 91 f.) febr richtig und febr fcon gezeiget, ihr Ginflug durch die unselige Polygamie, die von jeber im Drient berrichte, unendlich vermehrt und gemiffermaßen unausweichlich geworden.

Die Berfassung Affprien &, Babylone und Medien 8, auch jene von Perfien und allen folgenden Reichen Mittelasiens, ist durch diese wenigen Saze charafterisirt, und wir mögen ohne weiteres Detail den Blid von dieser einförmigen Scene

auf die vielgestaltigen freien Berfaffungen bes Abendlandes richten \*).

S. 8. Griechische Berfassungen im Allgemeinen.

hier verdienen nun vorzüglich bie griechischen Staaten eine nabere Beleuchtung, diefe Schauplage Des regften politifchen Lebens, und von deren burgerlichen Ginrichtungen wir auch bie meifte Runbe baben. Die erften Beiten Griechenlands, ba feine Bewohner vereinzelt oder auch borbenweise in den Baldern berum liefen, fo auch die Reiten feiner Ragiten, tonnen bier in feine Betrachtung tommen. Bufall , Bedurfniß , Gewalt , naturliche Ueberlegenheit des Talentes und Muthes, porguglich aber Das Anfeben gebildeterer Rolonienführer, batten allmab. lig die gefelligen Berbindungen gegrundet, beren Berfaffung - foviel wir bavon noch ertennen mogen theils unbestimmt und ichwantend zwischen Razitenmacht und Unarchie, theils wenig verschieden von jener der meiften andern Bolfer von abnlichem Rultur-

<sup>•)</sup> Die Regierungsformen ber übrigen orientalischen Staaten, als jene von Rlein a fien, Sprien, Phosnizien u. f. w. find entweder nicht interessant oder nicht bekannt genug, um Stoff zur besondern Behandlung zu liefern. Das Bichtigste davon ist ohnehin in ihrer Geschichte selbst enthalten, und sie fchließen sich hiernach theils an die Soldatendespotien, theils an die Freistaaten an. Bon Phonizien werden wir unten noch einige Borte sagen.

guftand ericheint. Bir baben davon im Allgemeinen fomobl unter ber Rubrit der Griechifden Befchichte, als auch oben S. 3. geredet, und augleich der Urfachen ermabnt, woraus fich ertlaren lagt, warum meift nur im Abendlande Freiftaaten fich bildeten, mabrend im Orient die großen Despotenreiche entftanden. Deer en fucht den vorzüglichften Grund ber erfteren in ben Kortidritten bes ftabtifden Lebens; benn nur in den Städten batten fich freie Berfaffungen gebildet, und alle republikanifchen Formen des Alterthums fenen urfprünglich Stadtverfaffungen gewesen. Bielleicht konnte man fich allgemeiner alfo ausbruden: Allenthalben, wo burgerliche Bereine burch freiwilligen Rusammentritt entstanden. gefchab foldes unter den Bewohnern eines fleinen Diftrifts; große Staaten fonnten nur burch Ge malt fich bilben. In Diefen galt fonach bas Rriegs recht, Die Despotie; in jenen meift (aber nicht durchaus, denn es gab auch fleine Dimrobe) Boltswille. Doch tam es nicht barauf an, ob fo ein fleines Bolf jufammengebrangt in Stabten, pder mehr gerftreut in Beilern und Bofen bauf'te \*); genug, wenn es nicht zu weit aus einander mobnte, um gur gemeinschaftlichen Berathichlagung fich verfammeln zu tonnen. Freilich murben dann bei

<sup>•)</sup> Selbst das nomad if che herumziehen einer maßigen horde ift mit einem folden Gemeinwesen vereinbarlich, wiewohl in soldem Zustande meist nur die patriarchalische und noch keine eigentlich burgerliche Berfassung herrscht.

Reigender Civilifation durch folche Gemeinwesen meift Städte gegrundet; und es gab folches Unlag ju regelmäßigerer Einrichtung ihrer Berfaffungen; auch bilbet allerdings eine Stadt ichon an fich eine Art von Gemeinwefen, und bat daber meiftens - in Monarchien fogar - eine nach dem Mufter ber Rreiftaaten geformte Rommunalverfaffung; aber es tann Freiftaaten geben ohne Stadt, und Stadte mogen auch in despotischen Reichen bestehen. Und nicht anders ift eine Staatsverfaffung mit einer Staatsform ibentifd, als in fo fern eine Stadt ein Staat im Rleinen ift. Wenn alfo Deeren fagt, daß alle, felbft die großen Freiftaaten des Alterthums, bloge Stadtverfassung gehabt fo muffen wir dabei die Berfaffung der berrichenben Bemeinde unter fich, von jener bes gefammten Staates unterscheiden. Die erfte mar freilich eine Stadt = (oder vielmehr Gemeinde:) Berfaffung, weil fie fich blos auf die Intereffen ber Bemeindsburger bezog; die zweite aber mar ent: meder defpotisch, wo die übrigen Stadte und Boller ber berrichenden Gemeinde völlig unterworfen waren, oder gleichfalls republifanifc oder gemifcht, wo gemeinschaftliche Berathung und Entschluß - wenn auch mit überwiegendem Ginfluß der Metropole galt. \*)

<sup>\*)</sup> So wie in Arifto fratien tie Organisation ber herrschenden Rafte oder Rlaffe von jener des gangen Staates unterschieden werden kann.

Indeffen ist allerdings mahr, daß wir in Grieschenland und allenthalben, wo Griechen haus'ten, saft so viele Freistaaten als Städte \*) erblicken; weil nämlich einerseits die ursprünglichen Gemeinsden oder Wölschen ihre Selbstkändigkeit lange gegen äußere Anmaßung behaupteten, andrerseits aber eine jede ausgeschickte Kolonie, also fast eine jede neusgegründete Stadt wieder zum eigenen Staate wurde. Die Periode, worin diese griechischen Freistaaten sich größtentheils bildeten, haben wir schon in der detaillirten Geschichte bestimmt; es war jene der Deraklidischen Beich, leider die dunkelste in der griechischen Geschichte!

In allen diesen, nach einzelnen Ruangen so bunt verschiedenen Berfassungen lassen sich dennoch einige übereinstimmende Grundzüge bemerken, welche sich abermals nicht sowohl auf Stadt Berfassung, als überhaupt auf die einem kleinen Bolk natürzliche beziehen. Fast allenthalben nämlich sind Bolks-versammlungen für die wichtigern Beschlüsse, ein Senat oder Ausschuß für die Borbereitung und Erdrterung der Geschäfte, und Magiskratspersonen für die Berwaltung und den Bollzug. Aber in der Organisation dieser einzelnen Körper und Gewalten, in Ramen und Zahl der Kollegien und ihrer Mitse

<sup>\*)</sup> Jedoch immer mit Ginichluß eines mäßigen, oft auch eines ansehnlichen Stadtgebietes, deffen Berhattniffe gegen die Metropole verschiedentlich wechselten.

glieder, in ber Bahl ober Erbfolge berfelben, in ben Grengen ibres Birtungstreifes, in ihrem Bufammenbang, ihrer Verantwortlichfeit und Rontrole u. f. w., welche unendliche Mannigfaltigfeit! und allenthalben welches Streben, bas Gefes herrichend, und bie Menichen nur gu beffen Dienern und Bollftredern ju machen! - Bergebliches Streben! Rein alter (leiber auch fein neuer) Gefeggeber bat Diefes Problem Ibre forgfältigsten Rombinationen mochten aelöst. nicht hindern, daß nicht Eprannei, Ochlotratie und Dligarchie Die Bolter brudten, und porgug. lich die legte in alle Formen fich einschlich. Wenn wir die vielen Sturme, die hiedurch in den alten Freistaaten veranlagt murden, wenn wir das gabllofe Unbeil und Unrecht und all das vergoffene Blut in benfelben betrachten, fo mochten wir geneigt fenn, bem Republitanismus die Rube vorzugieben, Die gewöhnlich in Despotien berricht. Aber folche Rube ift ein Erftarren. In der Bewegung besteht Leben ; und wir muffen jene republitanifchen Formen, trog ihrer Ausmuchse, wenigstens als Berfuche ehren, Dasjenige ju verwirklichen, mas fur uns die michtigfte, und eine von ber Bernunft ichlechterbings nicht abzulebnende Aufgabe ift, - eine mabrhaft rechtliche Berfaffung.

Soviel von den griechischen Staatsformen im Mugemeinen. Es wurde zwecklos fepn, sie im Einzelnen zu erörtern. Rur jene der Hauptstaaten, Athen und Sparta, die ohnehin den andern grospentheils zum Borbild dienten, sind einer besondern Beleuchtung wurdig.

# S. 9. Spartanifche (Enfurgus.)

In Sparta tritt uns zuerft bas Bild bes gepriefenen Enturgus entgegen; aber eingehult in eine dichte Beihrauchwolfe, und eben biedurch, fo wie burch bas Duntel feiner fernen Beit fcmanfend und untenntlich. Die Sagen, welche von ibm ber etwas untritifche Mlutarch erhalten, und Die Lobpreifung, welche aus befonderer Borliebe Eefpartanifden Berfassung nobon der ertheilt bat, find bie vorzüglichften Grundlagen jener enthustaftifchen Berehrung gemefen, womit alte und neue Schriftsteller den geniglischen Urbeber berfelben wie in Die Bette belegt baben; bis der geiftvolle Paum Diefes Borurtheil mit fiegreichen Baffen betämpfte, aber, bingeriffen durch feinen Gifer, in das gegenseitige Extrem verfiel. Die Babrheit mag wohl zwischen feiner und der Darftellung eines Gourcy ober Barthelemp in ber Mitte liegen.

Aber ist auch wirklich Lyturgus Stifter der spartanischen Berfassung gewesen? Der alte Dellantius, — wie Strabo anführt, — spricht ibm völlig diese Eigenschaft ab; viele Andere bemerten, daß manche seiner angeblichen Geseze aus Kreta entlehnt, manche aus einbeimischer Dorisch er Sitte entsprungen, daß ein Grundstein seiner Berfassung, die beiden Könige, (eine frühere zufällige Einsezung,) der andere, die Ephoren, eine 130 Jahre nach seinem Tod entstandene Reuerung gewesen; ja Pauw behauptet geradezu, daß Alles, was der vergötterte

Mann für Sparta gethan, in der Ginführung einis ger fretenfifcher Militargebrauche und Uebune gen bestanden. Allein Die Barmonie ber Gefege, ber innige Busammenbang ber gangen Berfaffung, verras then Eines Beiftes ichaffende Rraft; und wenn Enturgus von bem Gerufte ber alten Betfaffung Einiges als brauchbar fur die feinige fteben lief, und die Materialien des neuen Gebaudes jum Theil von Mußen nahm, foll er darum minder des Berfes Meifter beigen? - Auch fcheint, bag et biefes vollen det babe; mas fpater bingufam, mar entweder unbedeutend oder verschlimmernd; und felbit Die Ephoren durften, nach Baumgarten's glauf: wurdiger Bermuthung, mobl mehr bem Ramen als der That nach von den durch Lyfurg eingefegten Dutern der Gefege (ΝομοΦύλακες) unterfchieden feyn.

Aber wie Dem sep: die Berfassung selbst muß uns mehr als ihr Ursprung interessiren. Auch hier begegnen uns unaustösliche Zweifel. Die Geseze Sparta's waren nicht der Schrift anvertraut. Durch mündliche Ueberlieserung sollten sie sich forterben, von dem treuen Gemüthe der Bürger bewahrt, und nicht von dem todten Buchstaben. — Go sagen Lyfurgs Freunde; Pauw giebt davon eine natürlichere Ursache an — denn nach ihm konnte Lykurg weder lesen noch schreiben. In jedem Fall floß bieraus eine unvermeidliche Unbestimmtheit der Geseze, und die Leichtigkeit, unter Lykurgs mißbrauchtem Namen allerlei Reuerungen einzuschwärzen. Gelbst in spätern Zeiten blieben die Spartaner, wenn auch nicht unbefannt

mit der Schrift, doch Feinde derselben. Was wir von ihnen wissen, ift aus äußern Quellen, vorzüglich aus den Berichten athenischer Schriftsteller entnommen. Schwer läßt sich aber hier, was der Nationalhaß, bei Einzelnen auch parteiische Worliebe sprach, von Dem was reine Wahrheitsliebe diftirte, unterscheiden, und aus den selben Schriftstellern mögen wir ein anziehendes und ein abschreckendes Gesmälbe von Sparta entwerfen.

Soviel ift unverkennbar, daß die Sorgfalt Lyfurgs, oder wer immer die Gefege gab, fich nur auf Die eigentlichen Spartaner erftredte. Mur unter Diefen bestund die Republit; ihr Berbaltnif gegen die übrigen Bewohner Lafoniens mar befpotifc. gegen die Seloten aber (und fpater gegen die ihnen gleichgeachteten Deffenier) zugleich tprannifc. Die Spartanische Burgergemeinde mar im Grunbe bemotratisch organisirt, jedoch mit Mifchung von Aristofratie. Die gesegebende Gewalt, und die Babl ber Magistrate gebührte ber Ettlefia, ber Berfammlung der Burger, Musnahme berjenigen, welche ju arm maren, um ju ben gemeinschaftlichen Mablzeiten zu fteuern. Gefcafte murben vorbereitet, einige auch abgethan burch ben, auf Lebenszeit gemablten, Rath ber MIten, (Gerufia,) ber aus 28 Perfonen, Die über 60 Sabre gablten, bestand. Much die beiden fogenannten Ronige hatten barin, boch Jeber nur eine Stimme. Sonft maren diefes die - jedoch beschrantten und verantwortlichen - Bollftreder ber Gefege, als Rachtommen Bertules - fonach Jupiters - Die

Worsteber der Religion, und im Krieg von Amtes wegen die Anführer der Armee. Ihnen und der Gerusia zur Seite, oder eigentlich über ihnen, standen die 5 Ephoren, die Berwalter der wichtigsten Staatsgeschäfte, die Borsizer des Rathes und der Ettlesta, und die Richter der Könige. Rur die kurze (einsährige) Dauer ihres Amtes beschränkte ihre Macht. Dennoch werden wir im folgenden Zeitraum das Ephorat in eine wahre Oligarchie übergeben seben.

In allen biefen Bestimmungen ift noch wenig' Befonderes, felbit bie beiden Ronige find es nicht. Gab es nicht auch zwei Ronfuln, zwei Suffe, ten u. d. gl.? - Richt in der Organifirung der Republit alfo lag, mas die Berfaffung Sparta's von allen andern alten und neuen Berfaffungen ausgeichnet; in dem Geifte lag es, ber jenen Formen eingehaucht war, und welchem bas gange Spftem ber Gefege und Sitten biente. Fast allenthalben laffen fic die fonftitutionellen Gefeze eines Bolfes' von den administrativen und von dem Privatrechte beffelben unterscheiden; es mogen biefelben burgerlichen Gefege unter dem Bechfel der Berfaffungen fort. dauern, und verschiedene Gefeggebungen ben ber namlichen Berfaffung auftommen. Nicht alfo bei ben Spartanern. Dier maren die politischen und burgerlichen Gefege, bas öffentliche und das Privatrecht und alle Sitten und Bebrauche im Rrieg und im Frieden gu einem feft gufammenbangenben, nach einem Pringip entworfenen, durch eine Grundidee befeelten Gangen verbunden. Gin Staat, worin ber Privatwille

bem öffentlichen nicht nur untergeordnet, sondern immerdar mit ihm derselbe ware, worin die Burger feine perfönliche Neigungen und Interessen, sondern einzig und allein patriotische bätten, worin sie sich niemals als sebst ft andige Wesen für sich, sondern nur als Glieder des Gemeinwesens dächten und fühlten — dieß scheint die herrschende Idee in Lyfurgus tühnem Meisterwerf zu seyn \*). Daber suchte er — und dieses sind die nabern Zwecke seiner Geseze — unter den Bürgern eine vollständige Gleichbeit hervorzubringen, die natürlich selbstsüchtigen Reigungen durch eine unaufhörlich dagegen ankämpfende Erziehung zu unterjochen, und den Spartanern nebst dem Willen auch die Kraft zur Erhaltung des theuern Gemeinwesens zu geben.

Zwar die Ungleichheit der Gefchlechter — und es möchte dieses Befremden erregen — wurde von ihm nicht aufgehoben. Wir reden bier nicht von der Stlaverei der Heloten, noch von der Bedrückung der Calonier — das Berhältniß Beiber ist schon oben gewürdiget; — aber auch in dem Schoof der acht dorisch , spartanischen Geschlechter dauerte

<sup>\*) &</sup>quot;Dazu hat Lyturgus seine Burget erzogen, daß fie weinträchtig beisammen wie die Bienen, Reiner für "sich, und Alle einzig fürs Baterland leben sollten" — fagt Plutarch; und diese tunftvolle Ansicht, womit Alles, was wir von Sparta wissen, auf die natürlichste Weise zusammenstimmt, wiegt wohl die scharffinnigsten hopothesen der neuern Gelehrten über Lyturgus Iwesche auf.

Dauerte der Unterschied der Edlen und ber Gemeinen fort. Unter jenen maren die befoen fonige liden Baufer, und überhaupt bas Gefchlecht ber Deratliben die vornehmften. Go mochten auch andere Baufer ihte Abstammung von einem ober Salbgott rubmen , und foldes bie Urfache fenn, bag ber religible Enturgus diefen, auf die Motholo. gie fich ftugenden, Unterfchied nicht antaftete. Dennoch batte berfelbe feinen politifchen Ginflug. Alle Burger maren gleich por bem Gefes, Alle moch. ten ju ben oberften Burben - Die fonigliche ausgenommen - gelangen \*), Alle gaben ibre Stimmen gu beren Befegung, und Ber fie erhielt, blieb Beamter Des Bolles. Aber nicht gufrieden mit Diefen gewöhnlichen bemofratischen Formen, und wohl miffend, daß ber Unterschied bes 2 erm os geh 8 es ift, ber, trog jener Formen, bie gebaffigfte und gefährlichfte Ungleichheit gebiert, richtete Lufurque gegen ibn feine vorzüglichfte Gorge; und Da er'bie Ungulanglichfeit aller blos beilen ben Mittel gegen ein folches Uebel erfannte; fo fuchte er mit ber 2B urgel es auszureißen. Darum bemog er feine Mitburger (ein erstaunensmurdiger Sieg!) allem Gigenthum, woraus irgend eine bebeili

<sup>\*)</sup> Zwar lesen wir, daß wer nicht zu den gemeinschaftlischen Tafeln das Seinige beitragen konnte, von Staatssamtern ausgeschloffen war; aber es ift bieses wohl eine fpatere Einrichtung; denn zur Bestreitung ber Unkoften eines acht lykurgischen Mables konnte nicht leicht Ein Spartaner zu arm seyn.

v. Rotted 1ter Bb.

tende Ungleichheit batte entspringen mogen, und fonach Ginem ber gefchatteften Bortheile bes burgerlis chen Bereins, ju entfagen, damit bas Band ber Gefellichaft um fo fefter gefchlungen murde. Alfo borte bas Privateigenthum über - Grund und Boden auf; - und die bewegliche Dabe - denn biefe tonnte unmöglich Gemeineigenthum fenn - wurde aufs Meuferfte befdrants Benes - bas Cand - murbe in fo viele Theile vermeffen \*), daß jedem Spartanet, auch jedem Batonier, ein ju feinem und feiner Familie Unterhalt binreichendes Stud gur Rugniefung fonnte jugeschieden werden. Aber er Gelbft durfte es nicht bauen - der Industrible ware fonft reicher als. der Trage geworden, - Die Beloten mußten es thun ; und bamit auch ber Begriff bes Reichthums nicht auffomme, murde alles Gold und Silber verbannt, eifernes Beld eingeführt, und der Spartaner durd ftrenge Gefeje gur größten Ginfachheit in Bob.

<sup>\*)</sup> Diese Bertheilung der Läudereien ist Einer der dunfelsten Puntte der lyturgischen Gesezgebung. Die
Anzahl der Portionen — nach Plutarch 9000 fpartanisch e und 30,000 lazedämonische — und
die Grundsäze ihrer Anweisung und Uebertragung tonnen mit Bestimmtheit nicht mehr ausgemittelt werden.
Ihre Bererbung auf Weiber streitet, offenbar gegen
das lyturgische Sostem, und muß daher eine spätere
Einsezung seyn. Bohl aber rührt schon von Luturgus
die parteiische Anweisung der bessern Thalgrunde an
die Spartanischen, und der schlechtern Berge
gesände an die Latonischen Burger her.

nung, Gerathschaften, Rleidung. und Nahrung, verbunden. Nicht nur ber Aderbau, auch andere mechanische Runte, noch mehr aber fpekulative und foone e Biffenschaften, maren ihm verboten. Nur Burgerfinn verlangte bas Baterland von ihm, und starte Arme und ein ungetheiltes Derg.

Aber woher nabm Enfurgus folche Burger voll Gelbstverlaugnung, und brennender Baterlandeliebe zund lebendiger Rraft? — dafür follte bie Ergie-bung forgen, Die mit der Gebutt, ja vor derfelben ichon anfieng, und burch bas gange, Leben mabrte. Die fpartanifthen Maden murden auf Manuerart unter ftaten Leibefühungen und abbartenben, freilich auch die Gefchamigfeit tobtenben, Spielen gu tuchtie gen Muttern Garter Rinder berangezogen. Gine Menge, jum Theil auch barter und unfittlichet Borfchrife ten über bie Babl' ber Gatten, über bas ebeliche Berbaltniß und die ebelichen Rechte follten dem Ctaat fauter wohlgeschloffene. Berbindungen und fraftige Beburten fichern ; und wenn bennoch ichmage Rinder gur Belt tamen, fo mußten fie fterben. Bene, Die man ftart genug fur ihre fpartonifche Bestimmung fand, übernabm, nachdem bie erften Sabre unter ber mutterlichen Pflege verftrichen maren, ber Staat als fein Gigenthum gur öffentlichen und gleichformigen Gigie-Grundfage Frugalitat, Abhartung, hung, deren Rriegsgeschicklichteit und frube Ginflögung patrictifcher Gefühle waren. Dager bie unaufborlichen gymnafti. fchen Uebungen, Die Prufung durch Sunger, Durft und forperlichen Schmers, die Anfeurung der Jugend jum regften Betteifer, die Ginfcarfung bes unbebingten Gehotfams gegen jeden altern Burger , bes Millen Sinbordens auf Die überall, felbft metrend berfurgen Dable , ertonenden Cehren ber, patrfotifden Sugend , endliche Die Borfdrifted eines befcheibenen, flugen, murdevollen Benehmens Golde Erziehung - den einzelnen Stufenaltern angepafft - mabrte Das gange Leben fort. Die öffentlichen Mablgetten, (Spffitien) wamn fur Mit und Jing. Der öffents lichen Aufficht entgiong ber angefebenfte Burger , ber ftrengen Ruge das tleinfte Bergeben nicht." Ueber alle Sandlungen machte das Gefeg. Die Jagb, Die Rriegenbungen, die gymnaftischen Spiele murden bleg durch wirfliche Feldzuge unterbrochen , und man bielt Diefe fur minder anstrengent als jene. Unabläffig und auf jedem Wege tamen dem Spartaner Erinnerungen der Pflicht, Aufforderungen der Sapferfeit, Lebren ber Tugend, Anläffe ber Rraftaußerung entgegen. Go lænte er the felbft beberrichen, aber dem Gefege folgfam fenn ; fo murbe er ftaff, gelent, immer ichlagfertig, voll unbeugfanten Muthes, und feine Geele, welcher für teine andere Geidenfchaft ein Spielraum gelaffen mar, gab' fich ungetheilt und fcmarmerifc der Liebe Des Baterlandes und der Freib beit bin. \*)

Belches Urtheil ift über diefe Berfaffung gu fällen? — Die größten Bunder hat fie gewirkt, die ftartften Raturtriebe unterjocht; fie hat die be-

<sup>\*)</sup> Bergl. über die Spartanische Berfassung, zumal J. E. F. Manso's Sparta; ein Bersuch zur Aufklärung der Geschichte und Berfassung dieses Staates. Leipz. 1800 — 1805. 3. Thie.

roischsten Thaten, erzeugt, die tapfersten Krieger, die enthusiastischten Patrioten, selbst die beldenmusthissten Beiber die gebildet; sie hat Sparta zum Saunt Griechenlands erhoben, und nach einer uns erschütterten Dauer von mehr als fünf hundert Jahren auch in ihrem Verfall und zulezt in ihren Trümmern noch Ehrsturcht gehoten. Gleichwohl hat sie ihre Schattenseite, und der und be fangen em Prissung wird sie eher monstruße als vortressisch erscheinen.

Für's Erfte bat Lytutgn's Geele jur Unertennt. nif ber Menfchenmurbe und bes Denfchenrechtes' fich nicht erhoben. Burde er fonft die Freibeit von 10,000 und ben erträglichen Buftand von 30,000 Burgern duf bas Elend und bie emporenbfte Unterdrudung mehrerer Sunderttaufende gebaut baben? Die Schmach und harte Gflaverei ber Beloten war unabtrennlich von einer Berfaffung, - welche Diefe Menfchengattung zum Gigenthum bes Staa-. tes brilarte, auf ihre Urbeit die Erbaltung ber bert. fchanben Rage grundete , ihre Dabe bem Muthwillen, und ihr Leben gleich jenem von Jagtthieren ber Graufamteit einer tumpfluftigen Sagend preis gab. Much bei andern Balfern treffen wir leider Gflaven und frevelhaft fogenanntes Gflavenrecht an: - aber nirands wie bier mat foldes Attentat im die Ronftitu-

<sup>\*)</sup> Bur Burdigung dieser Spartanischen Weibertugend habe ich einige Data in einer 1808, gedruckten Abhandlung "Ueber die Spartanerinnen" gesammelt-

tion felbst so ingig verwebt, nirgends gu einer fo schauderhaften Uebertreibung gebracht.

Bielleicht wird man biefen haflichen Flecken nicht auf Enturgus Rechnung , fondern auf jene des allge-meinen traurigen Vorurtheils feiner Beit und fels nes Bolfes legen; und freilich ift es ichwer, boch bem mabrhaft großen Mann angemeffen, uber foldes. fich ju erheben. Aber wir fragen meiter : Bas bat Enfurgus für Das auserlefene freie Spartanifche Bolf gerban? - Dat er ben mabren 3med bes bur-gerlichen Bereins gefaßt, bat er' ibn erreicht, bat er bafur nicht einen gu thenern Preis gefodert? -Benes ift Die befte Berfaffung , welche Die Entwide. lung ber menichlichen Unlagen und Rrafte am meis . ften befordert , und unter beren Schus ein mabrbaft humanes Glud ame ficherften gebeiben mag. Gine Berfaffung, Die ju ihrer Erhaltung alle Rrafte und Empfindungen der Burger ausichließend erforbert, Die in der Gigenschaft Des Burgers die Perfonlichfeit ber Glieder völlig verfchlingt, Die, nicht nur die Unterordnung , fondern die Aufopferung ber iconften naturlichen Gefühle, ber ebelfen, humanften Triebe gebietet, ift - wie groß auch ber Rame ihres Stifters fen & eine unglude liche Bertebrtheit. Barum murden dem Spartgner" alle Die Opfer , Rampfe und Unftrengungen afferfest?
- Damit er Die Freiheit und Gleichheit behaupte. Große, unfchabare Guter allerdings: aber fur ben Spartaner von feinem Werth , weil er gugleich allem Dem entfagen mußte, um deffentwillen die Freiheit gemunicht wird. Et fonnte nicht Batte, nicht Bater .

nicht Gobn fenn. Der Staat mar fein Bater ; Die Mutter verlaugnete ibn, wenn er- ben Goild verloren, fein Rind geborte bem Bolte, feine Gattin bem ruftigen Jungen, ber Rinder mit ibr gu zeugen begehrte, Er felbit nie fich, nur immer dem Gemeinweien an. Sonft grundet und ichugt ber Staat bas Gigenthum, erleichtert Die Mittel gum vielfaltigen Genuß, babnt die Bege gur Erfenntnig und Wiffenfchaft, belohnt ben Bleif und erwedt bas Salent. Der Spartaner opferte dem Staat Eigenthum, Gemach. lichfeit und mabren Lebensgenuß, er entfagte ber burgerlichen Emfigfeit, wie der hauslichen Freude, verfomabte ben Dienft ber Mufen, wie die Pflege rein menichlichen Gefühles, und nahm jum Erfage für Alles - foldatifchen Stolz und patriotifchen Schwinbel. Satte er fo nicht ben 3 med verfaumt um bes Mittele willen? Freilich berubt bas Glud auf ber 3dee, und es ift unfinnig, nach eigener Reigung und Beife bas Boblfeyn Underer ju ermeffen. Gleichwohl ift einleuchtend, daß Kriegeubungen und patridtifche Gefprache des Menfchen Beflimmung nicht ericopfen , und unvertennbar , bag ber Spartaner bei ber punttlichen Befolgung von Lyturgus Gefegen traurige Luden in Ropf. Berg und Beichaftigung fublen, und daß die gewaltsam unterdrudte Ratur frub ober fpat fic rachen mußte.

Sie hat fich geracht, und aus dem Schoofe ber lyfurgifchen Berfaffung find die fchrecklichften Aus, much fe bervorgegangen. Der folgende Zeitraum wird bievon das Gemalbe leefern.

ŀ

S. 10. Athenieufifche (Golon).

Einen erfreulicheren Anblid gewährt uns Athen und Solons humane Gefeggebung.

Bir haben ichon oben (G. 295. f.) ber Daupt= thafen der athenischen Staatsform summarisch ermabnt und Cefrons, Thefeus und Golon als die vorguglichften Stifter berfelben genannt. Die Macht ber Ronige in Cefrops Stadt bieng wie überall in Griechenland von dem Genie bes Furften und von ben Umftanden ab, und war durch den allgemeinen Bollegeist mehr als burch das Gefeg befchranft. Aber icon. Thefeus gab großmuthig ber Freibeit eine fefte Begrundung und Athen den Rubm, bit es querft unter allen Stanten fich einer republis fanifchen Berfaffung gefreut; Denn von ibm an mußten die Ronige fich mit ber Burde ber Reldberren und oberften Richter begnugen. Die gefeggebende Gewalt war dem Bolfe ertheilt, jedoch mit großer Uebermacht bes Abels (Eunareidai,) burch welchen bie beiben anbern Boltetlaffen, die Bauern und die Gewerbsteute (Γεωμόςοι, und Δημιουργοί) baufig gedrudt murden. Diefer Drud murde vermehrt, ale nach Abschaffung ber Ronigsmurbe Die Archanten regierten, welche theils ju fcwach maren, bem Abel gu widerfteben, theils als Mitglieber beffelben mit ibm nur Gin Intereffe batten. Einrichtungen bes Thefens tonnten jegt, ba bas Bleichgewicht ber Stande verrudt war, teine Rraft mehr haben, und Athen von ben brei Parteien ber Mediei, Diangioi und Magadoi (so biegen fie von ihren Distrikten; sie kamen aber beinahe mit ben vorhin angeführten Bolkstlassen überein;) zerrüttet, lief
Gefahr, die Beute der Oligarchie oder der Tyrannei
zu werden. Nicht der Wundermann Epime nide 8,
welcher durch religiöse Borschriften die Gährung vorübergehend stillte, die über den blutig gerächten Dochverrath des Cylon entstanden war; nicht der finstere Drako, welcher nur Schrecken, aber keine Folgsamkeit, zu gebieten wußte, — Solon war es erst,
der durch seine weise Gesezgebung eine glückliche Wiebergeburt des Staates bewirkte.

Amar befigen wir diefe Gefege nicht mehr in unverfälichter Reinbeit. Gie maren auf bolgerne Balgen gegraben, Die Unfange in ber Burg, barauf im Protaneum ftanden. Alber als bas Alter fie murbe gemacht, erhielt ein gemiffer Rifomachne ben Unftrag, fie getreu ju topiren und in die Staatsregifter einzutragen, und biefer unbefannte Menich batte bie' Frechheit, fie in verschiedenen Bunften nach bem Intereffe bes Areopage und ber Priefterichaft - baber auch mabricheinlich mit benfelben im Ginverftandnig gu verfalfchen, und neue Borte und Gaden bineinzufchmarzen. Dennoch wiffen wir genug von ibrem urfprunglichen Inbalt, um fie fur ein glorreiches Monument der Beisbeit und Liberalitat ihres Urbebere zu ertennen. Wir haben icon oben (G. 298.). ihre zweifache Tendent, als politifche und burgerliche Gefeze, bemerkt. Bir wollen bier bie erftern in Rurge erörtern. -

Solon wollte die Freibeit, d. h. die Berrsichaft bes Bolfewillens, nicht des Pobelhaufens,

auch nicht bes ungeleiteten, oft thoridten und leibenfcaftliden - fondern des überlegten, und durch Bernunftgrunde bestimmten Bolfemil lens. Daber bielt er Die Kormen ber reinen Demofratie fur gefährlich, und jog vor, fie durch einen Bufag ariftofratifcher Bestimmungen ju magigen. Alfo murbe die bochfte Gewalt, b. b. bas Mecht ber Gefemebung und der Babl ber Magiftrate, bas Recht der Entscheidung über Rrieg, Frieden und Bundniffe, über die Auflagen und über alle große Staatsinter. effen - ber Nationalversammlung gegeben. Sie bestand aus allen wirtlichen Burgern (Πολίται) von Athen, die theils in der Stadt, theils in den attifchen Ortichaften (anuoi, beren 174 maren,) wohnten, und ungefahr 20,000 Ropfe jable ten \*). Gie waren icon por Solon in Stamme (Φυλαί, vier en der Bahl) und diefe in Gefchlech. ter (Фратриси) getheilt. Solon behielt diese Gintheilung bei, aber er ließ burch diefelben noch eine anbere, nach Rlaffen, laufen, beren er vier nach ber Stufenfolge des Bermogens bestimmte. Mur aus ben drei ersten (Печтакотю лебірою, Іппеїє und Zauystas - die in der vierten Rlaffe biegen @ntes -)

<sup>•)</sup> Diese Bahl war, nach Plato, burch Staatsgrunbfaze bestimmt, und scheint barum so ziemlich gleichformig geblieben zu sevn. Aber mit Inbegriff aller Beiber und Rinder, Fremden und Stlaven stieg die Bevolkerung von Attika (nach einer zu Demetriuß von Phaleca Beiten gemachten Bahlung) auf 450,000 Seelen.

konnten die Magistratspersonen (Gerichts, beistzer jedoch aus allen) gewählt werden. Indessen hatte das Gesez für die Bählbarkeit zu wichtigen Nemtern noch besondere Eigenschaften vorgeschrieben; unter gleich qualifizirten Personen und bei leicht zu versehenden Nemtern entschied. das Loos, das jedoch die Prüfung nicht aussschloß.

Gelbft die Glieber des großen Rathes. (Bouλη) murden durch's Loos, und zwar alljabrlich, ernannt. Es bestand diefer nach Golon's Ginfezung aus 400 Perfonen, 100 aus jedem Stamm, welche menigftens 30 Jahr alt und durchans unbefcholten maren, Babrend dem Lauf des Jahres tournirten bie Rluffen bes Genats (die Deputirten eines Stammes machten eine Rlaffe aus) untereinander in Der Leis tung ber Beschäfte. Die Glieder ber jedesmal birigirenden Rlaffe biegen Protanen, und wurden im " Proteneum auf Staatstoften unterhalten. Gonft erhielt jedes Rathsglied täglich eine Drachme. Brytanen theilten fich wieder in fleinere Rollegien, welche abermale unter fich im Borfig tournirten. 3bre Glieber murben. Proebret genannt, und welder aus ihnen - worin man, täglich wechselte -Dem Senat praffoirte und bas Staatefigill führte, bieg Epiftates. 4)

<sup>&</sup>quot;) Als durch Rlift enes ftatt vier, zehn Stämme eins geführt wurden, erhielt auch der große Rath eine andere Organistung Er bestand barauf aus 500 Gliedern (50 aus jedem Stamm) und also aus zehn Rlaf-

Bon biefem Genate murden bie. laufendin Gefcafte beforgt, auch tounte er fur fich allein Berpronungen erlaffen, Die feboch nicht langer als er felbit; b. b. bis jum Ablauf bes Jahres, fraftig blieben. Bor feiner Auffofung mußten er hjedesmal Dem Bolte Rechenschaft über. feine Bermaltung ablegen, und ber Belobung ober bes Sadels gegenwärtig fepn. Sein wichtigstes Recht aber bestand in ber Initiative ber Gefege; benn nur übermie im Genat durchgegangenen Borichlage burfte bas Bolf beliberiren. Much führten die Gengteglieder ben Borffe in ber E'nnanoia, und leiteten beren Berathichlagung. Bei biefer wurden Meden und gegen bie Borfchlage gehalten, und burch förmliche Stimmengebung oder durch Erheben der Sande votiet.

Was gber der große Rath vorgeschlagen, und das Voll beschlossen hatte, bedurste noch der Genehmigung des Areopags, um als Gesez zu gelten. Der Areopag war eine urakte, ischen von Erkrops oder dessen erstem Nachfolger herrührende Eiffegung (Marm. oxon. op. 3.), und ursprünglich bloß ein peinliches Tribunat, welchem aber Solon unter Belassung seiner richterlich ein Bewalt noch eis

fen, eine Rlaffe aber aus fün Deturien. Jede Rlaffe blieb 35 (oder 36) Tage am Ruber. Bon fieben ju fieben Tagen tam aber eine andere Defurie jum Borfif, und es tounten sonach nur fieben Glieber der Defurie jur Tagewürde der Epifiaten gelangen.

nen politifchen Birfungefreis verlieb, inbem er ibn nach Blutarch & Ausbruck (The ev A'es wwayw Βούλην, είναι, επίσκοπον παντών, και Φύλακα νόμων) jum allgemeinen Dberauffeber des- Staates, und jum Bachter ber Gefege machte. Aus biefem giemlich unbestimmten Auftrage leitete ber Areopag, ber fich nun alljährlich burch ble abgebenben Archonten - beren Bermaltung gebilliget worden - verftarfte, und meift über 300 Glieder gabite, Die wichtigften Rechte, als das Sittengericht, die bochfte polizeiliche und Finanzgewalt, das Urtheil über die abtretenben Archonten, und endlich auch bas Beffatis gungerecht der Boltebefchluffe ab, ohne bag wir guverläffig angeben fonnten, in wie fern bief Mues in , bem Ginne Golons. gelegen. Ueberhaupt maltet über bie gange Berfuffung des Areopags und über den Beift feiner Amtsführung manche Duntelheit ob. Pauw bat verschiedene darüber berrichende Bornte theile gerügt, und ise icheint wenigstens, bag, mas von feiner humanitat, Unbestechlichfeit, fcauerlichen Burde ic. ergablt wird, fich mehr auf die feinetwegen erlaffenen Befege, als auf die wirkliche Musübung grunde. .

Durch die Aufstellung aller dieser Gewalten murde die aristofratische — oder oligarchische — Macht. der Archonten (sie konnten lange nur aus dem Abel gewählt werden) von Grund aus erschüttert; dennoch behielt Solon sie bei, und nach wie vor wurden alljährlich der E'wwryues, Gasidei's, wodeuwerten den alljährlich der E'wwryues, Gasidei's, wodeuwerten die Titel der 9 Archonten) erwannt, und ihnen ein

großer Theil der gefegvollstre,den den auch einie ge Zweige der richterlichen Macht, dann die Aufsschie über den Gottesbienft und das Friegewesen (jedoch ohne Kommando im Feld) und die Rebaktion der Geses anvertraut.

Ein darafteriftifder Puntt in ber atbeniene fifchen Berfaffung mar, bag bem Bolte neben ber gefeggebenben auch bie richterliche Gewalt juftand. In Sparta waren bie bochften Dagiftrate die Gerufta, bie Ronige und die Ephoren, auch Die bochften Richter, aber in Uthen war es die Et. fleffa felbft. Benn burch biefe, gegen bas ibeale republifanifche Pringip laufende , Bereinigung ber Bemalten eine mabre Despotie bes Bolfes gegen bie einzelnen Burger begrundet, und bie emporendften Ungerechtigfeiten veranlagt wurden, fo maren es' doch meift nur bie Großen ber Ration, als die Feldberren, Admirale zc., welche fich dadurch gefährbet faben. Fur bie gewöhnlichen Rechtsftreitigfeisen in burgerlichen und peinlichen Gachen waten eigene Rich. ter, und gwar - mas abermale charafteriftifch ift.in . außerordentlicher Menge bestollt. : Mußen den Arthonten und bem Arevpag, von benen wir bereite fprachen, gab es in Athen noch vier peinliche und feche burgerliche Gerichte. Bon jenem mar bas. der Spheten, und von diefen das der Sieliaften. das Vornehmfte. Die Summe aller Diefer Richter - von benen freilich nicht immer alle in Birffamfeit, fondern durchs Loos gu ernennen waren - belief fich nach einer Stelle in Ariftophanes > Befpena - auf 6000. Bablreiche Rommiffionen berfelben murden baufig in die attischen Onichaften geschielt, um daseibst als ambulirendes Tribunal die Streit. bandel zu schlichten. Das Gericht der Deliasten bekund gewöhnlich aus 500, in wichtigern Fällen aber aus 1000 oder gar aus 1500 Personen; und es läßt sich nicht verkennen, daß, wenn auch die Bestahlung, welche sie in spätern Zeiten erhielten, der Staatstasse lästig fallen mußte, dennoch auf der ans dern Seite durch die große Zabl der Richter die Gesahr der Bestechung, der Leidenschaft oder des Irretums für die Partes oder den Beslagten, äußerst vermindert wurde:

Der Ditracismus (bas Scherbengericht), vermoge beffen, wer immer bard Dacht und Unfeben, felbft burch Berdienft, feinen Mitburgern verbachtig. pber ber republitanifchen Gleichheit gefährlich fcien, obne weitern Grund, und ohne dag er fich vertheis . bigen durfte, auf 10 Jahre fonnte verbannt werben, wenn 6000 Stimmen es verlangten, war nicht fo fast ein Musfluß ber richterlichen Gemalt, als überhaupt ber politifden Dadtvolltommenbeit des atherienfifden Bolles. Mehrere Republiken. 1. 3. Gyrafus, wo foides . Vetalismus bieg, batten eine abnliche Ginfegung, und wiewohl ein gro. Ber. Gefcichtichreiber (Joh. v." Muller) fie fur verberblich erflart, muß man boch gesteben, daß fie Bem Geift eines Freiftaates vollfommen angemeffen . fceint. Gie ift migbraucht worden - wie auch 'bas Befte migbraucht wird: aber es bleibt mahr, bag felbft die Tugend eines Mannes, wenn fie ibn gu über bas Riveau ber republifanifchen Gleich. beit erhebt', ber Freiheit gefährlich werben tann, und

daß Rom ohne Burgerfriege und ohne bestänbige Diftatoren batte bleiben mogen, wenn es ben Oftradismus gehabt batte.

### S. 11. Phonigifche und Rarthagifche.

Die Berfaffung Diefes Rom werben wir in ber folgenden Periode beleuchten; bier noch einige Borte über jene von Phonizien und Rarthago. befdrantt fic, mas wir hierüber ju fagen vermogen, auf einige abgeriffene Rotigen, bie wir bei ausmartigen Schriftftellern finden, und die taum gur Entwerfung eines gang fummarifden Abriffes binreichen. Das politifche Berbaltniß ber Phonigifden Stadte unter fich, fo wie jenes ihrer Rolonien auf der afritanifden Rufte gegen Rarthago, endlich auch jenes von Karthago gegen feine eigenen Kolonien und unterworfenen Canber haben wir ichon oben (G. 234 und 318. f.) erflart. Bas Tprus in der blubendften Beit Phoniziens fur deffen übrige Ctatte mar, bas mar Rarthago für feine Schwefterftabte in Afrita - übermächtige Berbundete, oder Bundeshaupt ; und fo fcheint auch die innere Berfaffung Diefer beiden berrichenden Stadte felbit in den Saupt. gugen einander abnijch gewesen gu-fenn. 3mat in E pe rus - fo wie in andern phonizifden Stadten, treffen wir fogenannte Ronige, fogar erbliche Ronige an; aber gewiß war ihre Gewalt fehr eingeschränkt; wovon ber Beift jenes Boltes, feine Thatigfeit, feine Macht, (im Berhaltnig bes fleinen Gebietes) feine Sandelsgröße und feine Fruchtbarfeit an Rolonien . zeugen. - Dergleichen .

gleichen gedeiht in Despusiem nicht; auch tommen bei mehreven Schriftsellern deutliche Spuren vor von Magistraten der Phonizier, die gemeinschaftlich mit den Königen die wichtigen Staatsgeschäfte leiten, von Bersuchen der Leztern, ihre Prarogative auszudehnen, und von Bundestagen der phonissschen Stadte. In Rucksicht der Karthagischen Bersassung haben wir einige noch nähere Andentungen, welche insgesammt auf eine republitanische Form sich beziehen, und, da gewöhnlich Kolonien die Berssassung der Mutterstadt den Pauptzügen nach kopiraten, auch auf jene von Tyrus wenigstens ein Dammetlicht zwückwersen.

Rarthago icheint eine aus Ariftofratie und Demofratie gemifchte, jedoch obne formliche Grundgefeje, fo nach und nach aus ererbter Gitte und aus ber Birfung ber Umftande bervorgegangene Berfaffung gehabt ju haben. Un der Gpige der Berwaltung fanden die Ronige, Guffeten mit ber phonigifden Benennung, geheißen, von den Romern öfters mit ben Ronfuln, von Uriftoteles aber mit ben fpartanifden Ronigen verglichen; woraus man folieft, bag ihrer zwei zugleich, und ihr Umt lebenslanglich gemefen. Doch mar es nicht erblich, fonbern wurde burch Bolfsmahl ertheilt. Much Die Relbberren - benn die militarifche Gemalt mar ber burgerlichen weise getrennt - murben gewählt. Diefe Babl ftand bem Bolf in feinen Berfammlungen gu, wofelbft auch jene Ungelegenheiten ber Gefeggebung und Regierung entichieden murben, über welche ber Senat und die Suffeten fich nicht vereinis

v. Rotted 1ter Bb.

gen tounten. 3m Gall folder Bereinigting aber bieng es wen ihrer Billführ ab, die Sache noch an's Bolt gefangen ju laffen. Gerichtsbarteit batte bas Bolt nicht; und wenn wir bie Eprangel ber romifchen und griechifden Bolfegerichte ermagelt, fo muffen wir folches als einen Borgug . ber farthagifden Betfaffung , preifen. Es gab einen Moel in Rarthago, melder feboth tein eigentlicher Erbabel, fonbern nur eine ftillftweigende Berbrüderung von Optimaten : Familien , b. b. von feichen gewefen gen fenn icheint , welche burch Reichtbam, Populatitat und Berbienft vorzenemeife in den Beffg der boben Memter fich gefegt batten, und aus welchen bismeilen eine einzelne burch Glud und Lalent über alle andern gich binauffchwafig. Es fdeint nicht, bag biefe boben Familien mit bem bamale gwat derig betriebenen , aber nicht febr geachteten Sandel fich abgaben. Man überließ ibn ben gemeineren Burgern. Mitgrban war ber Reichtbum, Rriege a und Staata Wurben ber Stole bes Abels. Aus tom murbe wohl auch ber, vorzüglich mit ben ansmattigen Augelegenheiten. Beauftragte, Senatigebildet, Doffen Glieder gablreich und lebenslanglich und, nach Polybius, in zwei Rammegu, gegoudia und euyudnwos, getheilt maren. Depitirte auf bemfelben murben aftmale ben gelbherten gur Seite gefegt, und ein Musichuf von bunbergamannern übte Cabnich ben furchebaren 3 ch n'ern in Benedig) eine bis jut Defpotte gebende Staate. Inquisition gegen Diejenigen aus, melde burch ehrgeigige Projette - ober auch burch bervotragendes Verdienst — die Verfassing zu gefährden schienen, oder Reib und Arzwebn der forglam über ihr Auseben machenden Aristofraten erregten. Indessen wurde biedurch die Rnbe erbalzen, und Karthago war viel weitiger als die übwigen Republiken won innern Stürmen bewegt. Seine Verfassung biteb durch eine Reibe von Fahrbunderten in den Dauptzügen dieselbe, wie denn solche Unveränderlichkeit ein Charatter von einmal fest gewungelten Aristofratien ist, und es war der Stram, der äußern Ereignisse, nicht eine innere Austofung, wodurch sie endlich zustummensiel.

## S. 12. Rriegswefen.

Eine der wichtigsten gesellschaftlichen Angelegenheiten; besonders für noch rotte Böller, ist det Rrieg,
weit die Bertheidigung gehen außere Gemalt oder auch
bie Stätung zum Angeist meistens die Daupideweggründe per Bercinigung sind. Auch ftebt das Kringswesen gewöhnlich im Zusammendang mit der Staatsversassung. Siethwool, die es in dieser Periode woch
niegends in besonderer Ansbildung, und fast allenthalben in den Dauptzügen da selbe erscheint, so können
wir von ihm in einem einzelnen S. das Röthige
unsühren.

Bei ben meisten Wölfern war Ales Solbat, was die Wassen tragen kounte, und also der Krieg eine wahre Rakivnalsache. Rur bei den Negypstiern (und Indiern) treffen wir eine eigene Kriegerkaste, und de Karthagerbatten Miethtruppen. Von jenen haben wir schon oben (§. 5.) geredet, und das Karthagische

Rriegsspfiem werden wir im folgenden Zeitraumbeleuchten. Die Morgenländischen großen Despoten und die Lleinen Tyrannen im Abendlande hatten meis stens eine Coib wache, welche aber mehr zur Unterwerfung des Bolles, als zu auswärtigen Kämpfeir bestimmt war, und die Kriegsmanier nicht wesentlich andsete.

Rationalfriege , felbit bei gebildeten Bolfern, baben immer einen Charafter von Bildheit und Graufamteit, weil dabei jeder Rampfer - beim Angriff fomobl ale bei ber Bertheidigung - ben Ungeftum feiner Privatleidenfchaften ju ber Berfechtung ber allgemeinen Gache bringt , und ein ganges Bolf febr felten weber im Befchlug, noch in ber Bollgiebung Daffigung fennt. 3m Buftand ber Robbeit aber, wo obnebin . Die Affette gugellos und alle von milder Ratur find, und bei fleinen Bolfern , wo auf jedem Gingelnen ein bedeutenber Theil bes gemeinen Intereffes , wirfenb und leidend, rubt, ba nimmt ber Rrieg ben Charat. ter ber Berftorung und Bertilgung an. Die meiften Rriege ber vorliegenden Periode tragen benfelben, und wir feben nirgends Die Buth ber Streitenben, meber burch naturliches Gefühl, - als welches verftummt beim Sturm ber Leidenschaft - noch burd Mchtung Des Menfchenrechtes, - bergleichen man am Reinte nicht erfennt - noch burch Ehre und Grogmuth weil man den Rubm in bas Morden fest - gemäßi. get , nirgende burch religiofe Grundfage - folche beis ligen noch bie Buth, (wie bei ben Bebraern u. a.) und nirgends burch positives Gefes - als welches fdweigt ober überbort mird - im Zaume gehalten.

Darum ift allenthalben Tob ober Glaverei ber Ueberwundenen Lpos; Die Stadte werden gerftort, Die Provinzen verobet , wohl auch gange Bolfer gefangen in ferne Lander gefchleppt. Gelt pater bat bie faltere Politif, wiemohl fie Die Rriege vervielfältigte, bennoch Die Schreduiffe berfelben gemildert. Man jog jest eine einträgliche Eroberung ber unnufen Berfforung, ein bleibendes Befigthum Dem vombergefenden Raube por, und nahm bisweilen - jedoch felten - bie Beflegten in die Genteinfchaft ber Giegenben auf. "Roch war ber Rrieg feine eigentliche Biffenfcaft.

Talentoplle Saupter führten fon nach ben Regeln, welche ihr Genie ihnen eingab; aber man tannte noch teine fangliche Lattit. Die Waffen bes Angriffs und ber Bertheibigung waren fast biefelben, bie mir noch b. g. T. bei ben meiften roben und balbtultibirten Bollern treffen, und icon frube ein Gegenftand ber Pract. Die naturliche Befestigungsart burch Ball und Graben murbe burd Mauerwerf und Thurme ver-Rartt; Die Belagerungen waren mehr bartnactig als funftlich, und bie Stadte fielen ofter burch Sunger und Bift , ale burch bie - gleichwohl Ennreich erbath. ten — Maschinen. Much gur See wurde gefothten. Die meiften Gee banbeluben Staaten batten duch Rriegeffot, ten, aber es tommen noch weilig bedeutende Seetzeffen por , und ber Canbfrieg mar enffcheibenber.

## III. Gestze und Sitten.

### S. 13. Webert'aupt.

Wie und dusch Wen die gefezze ben de Gewalt ausgenbt werden solle, bestimmt die Verfasung; und es hat det Geist derfelben auch auf die Geses meist einen mächtigen Einstuß. Aber es hangen dieselben noch wehr von andern Warhaltnissen, von den Bedürsnissen und Juteressen der Völler ab, nach Kona, Lage, Kalturstand und Lebensweise. Darunt wird füglich von den Gesezen und Sitten unter einer gesonderten Aubrit gehandelt. Auch werden diese von jenen großentheils bestimmt, und sene von diesen geleinet, ergänzt und Ersezt.

Es ist also blos pon Privatgekezen bier die Rede, nicht pan jenen, welche die Bertheisung und Austibung der Staatsgewalsen betreffen, als van welchen wir von gesprochen. Zwar bei einigen Wöllern, als bei den Sebräern, Spartanexa u. a. machten die öffentlichen und Privatzefeze ein eng verbundenes Ganzes aus, weil ihre genialischen Utrheber Beiten dieselste Sauptides zum Grunde geleget; meistens aber sind sie getrennt, und eignen sich daber zu einer gesonderten Darstellung.

Robe Bolfer haben wenig oder gar keine Gefege; ja fie miffen taum, was Gefez ift. Go wie ihre burgerliche Bereinigung durch teinen (ausdrücklich geschloffenen) Grundvertrag entstanden ift; fo wie bie

Sewalt ihrer Obern auf feine förmliche Ronftitution fich ftügt, sondern auf eine durch Furcht oder Bereherung ursprünglich bewigtte, und durch Exwohnheit, Reigung oder auch Zwang erhaltene Folgsambeit: so werden auch ihre Dandlungen geleitet und ihre Angelegenheiten geschlichtet, nicht nach der Norm eines anerkansten und bestimmten Gesezes, sondern nach dem Bedürsnis des Augenbilies, nach der natürlichen Billigkeit, nach dem Ermessen der Deine oder der Werbaltuissen wie allgemeiner Lebensweise und der Achnlichte feine berer Ensteilungen entsprungenen Den font das, auch nur das Bedürsnis einer Gesezgebung fühlbar merbe.

Wenn aber das Voll weiter, schreitet auf der Bohn der Rultur, mann die Zahl seiner Burger grösser, die Berührungspunkte unter ihnen häusiger, ihre Verhältnisse verstochtener, ihre Interessen getrennter werden, dann erst ist nochwendig, die widenstreitenden Ansprücke des Privatwissens anszugleichen dunch eine allgemeine Korm, positives Recht an die Stalle der zweidentigen Billigkeit zu sezen, und bleibendes Gesez an jene der schwankenden Willüber. Biswailen geschiebt died, wie es der Theoria nach geschen, sollte, durch gemeinsame Berathung und Entschuße. Dester wird das Gesez distrirt durch den Machthaber, oder das Boll ernennt auch sinen Gesezgebern und sanktioniet dessen Borschläge.

Diefer naturliche Gang wird manchmal unter-

brochen, oder ihm vorangeschritten durch geoße Geniak, dis sich fells zu Gesetzebern au swerfen, und zur Erhaltung der Folgsamkeit entweder blos die Neberlegenhait ihres Geistes, oder — häustger — die, Macht des Aberg san bens gebrauchen, indem sie sich für begeistert, sur Gyandte Gottes, und ihre Gases fün Beselle des Hinnels, erklären. Die Abeisem Gestigebungen des Alterphums bazuben auf einem beis ligen Grundz, Priester, Propheten, Bötterschuse Datten sie distirt, (Moses, Konfucius, Jonather, Gomong-Robom, u, s. w.) und selbst gemeinmuch ficht Gestegeber (wie Chturgus, Solon, Numa) suchen ihr Wert durch bines Gottes Leisel oder Aufma) suchen ihr Wert durch bines Gottes Leisell oder Ausverlähr zu besettigen.

In den altesten Zeifen wurden die Gefeze blos ber Meber lieferung vertraut. Damit fie treuer erhalten wurden, verfaßte mante in Bergen. Spater wurden sie in Dieroglyphen oder in eigentlicher Schift aufgezeichnet, und jur Erhöhung des Ansehens die Gefegtafeln meiftens in Tempeln bewahrt.

### S. 14. Forefegun'g.

Die euften Gelege -- und & tann uns diefes nicht befremben, wenn wir ihrer Urheben gegenten, - hatten meilings bem Gotte & bien ft jum Gegenstand. Die Religion war das älteste Band

<sup>\*)</sup> Es ift bier gleichgültig, ob eigenes Norgeben ber Urhever, oder freiwilliger Boltsmann ihnen diese höhere Beibe ertheilte.

der Rationen; darum' mußte ihnen auch der Rultus van vorzäglicher Bichtigkeit senn. Dierauf folgten die Ebege seze, wenn ste nicht schon vorangiengen. Denn der erste Schritt zur Sivilisation, oder vielmehr die Bedingung menschlicher und bürgerlicher Gesellschaft — sind geschlossen Eben. Verschieden waren die Ansichten der Gesetzeber über die Ordnung dersetben; aber allen war die Spelig, weil alle erkunten, daß es ohne Familien auch teine Staaten giebt.

Dann tamen bie Gefeze über bas Eigenthum, über bie Rechts ber Erwerbung, bes Bestjes und ber Erbichaft, ber Bertheibigung und Uebertragung; ein wichtiger und vielumfassenber Gegenstand bei anfäsigen und inhustriöfen Bollerschaften, wenig bedeutend bei durftigen hirten und Jagern.

Die spätesten waren die Strafgeseze. Denn es ist eine surchtbare Macht, und zu deren Anersennung schon ein lebhaftes Gefühl der bürgerlichen Unterproduung und eine engere Schließung des gefellschaftlichen Bandes gehört, wodurch Stre, Gut und Leben freigeborner Menschen dem Ausspruch anderer Menschen unterworsen werden. Rur öffentliche Berbrechen, d. b. die man gegem die ganze Gemeinde verücker, wurden anfangs von dieser gestraft, und zwar mehr auf Art einer Vertheidig ung, voer einer roben Biedervergeltung, als nach der Form eines rechtlichen Ersentnisses. Privatverbrechen blieben der Rache des Beleidigten überlassen. Wo die Strafgeseze früher aussamen, da geschah

es bei Berbrechen gegen die Religion, oder in fafern man auch andere Missethaten als Beleidigung Des Dimmels ansah, und im Ramen Gottes an dem. Berbrecher Rache nahm. Die ältoften Strafgeseze, als wolche theils Fanatismus, theils Rachsucht distirte, waren sonach grausams, die allmählig die Begriffe eines zwar strengen, aber leidenschaftlosen Rechtes aufkamen; oftmals auch an eben den Altären, welche einst nach dem Blute des Verbrechers gedürstet hatten, derselbe später eine heilige Zusluchtsstätte (Afplagegen das Uebermaaß der öffentlichen und der Privatskache fand,

Um den gefeglichen und fittlichen Buftand biefer Beriode barguftellen , muffen wir bie Sauptvoller eines nach bem anbern betrachten. Jedes berfelben gieng feinen eigenen Weg gur Rultur, und unter ihnen ift weder ein gemeinschaftliches Fortschreiten legislatorifcher Anfichten, noch eine andere als jufällige Gleichformigfeit ber Sitten und Gebrauche mabraunehmen. Dabei werben wir unfern Blid vorzugeweife, auf die Rationen Des Morgenlandes, (Debraer, Megnyter, Mittelafinten) richten. Die übris gen find theils weniger befannt , theils von geringerer Bichtigfeit. Bon Griechen und Romern aber muffen wir , sum Wiederholungen ju vermeiben, bas ausführliche Bemalbe bem folgenden Beitramm vorbebalten, in meldem erft ihre Rultur eine fefte Geftalt und bobes Intereffe gewinnt. Auch baben wir einzelne Gefeggebungen (wie bie Cyturgifde) fcon oben beleuchtet.

### S. 15. Debraifde Gefeje und Gitten.

Die Saupttendenz der mosaischen Gefeze nebft einigen ihrer untergeordneten Zweite ift früher und auch weiter unten (im folgenden Kapitel) berührk. Als religiöse Gefeze mußten sie streng sonn; weil ihre Uebertretung zugleich für Gottlesigteit galt. Daber die geringsten Entheiligung des Gabbaths, Gözensteinft, Spebruch und selbst kleine bürgerliche Bergestungen mit dem Lode bestraft wurden., Doch ichnisten die Asple den unvorfäzlichen Mörget, und eine Art von Gottoegericht (das Eiferwafser) die angestlagte Unschuld.

Die Ordnung der Familien war einfach aber steing, Biel Patriarchalisches bat sich darin durch alle Zeiten erhalten. Es gab verbotene Grade, jedoch des, Bruders Wittwe zu beurathen, war gesezlich. Wielweiberei mar — wanigstens Anfangs — orlaubt; Ebescheidung nur im Kall des Schebruchs. Die Nation batte einen Jahg zur Wolust. Die Erzlehung war bauslich, nicht öffentlich. Man fürchtete die Ruiderto, ligfeit und kammte die Nopption. Wohnung, Rleidung und Speise waren einsach und emaßig. Man, batte viele, einheimische und fremde Staven, behandelte sie aber gut.

Das Grundeigen Ständne, und unter die einzelneu Familien derfelben nach einem billigen Berhaltnit getbeilt worden. Den Leviten blieb neben
andern Einfunften ber zehente Theil des, fommtliden Ertrages. Babrend des Sabbatiahre,
bas alle' fieben Jahre gefeiert wurde, baute man

bie Felder nicht; was freiwillig wucht, gebote ben Armen und Fremden; auch wurden die einheimischen Stlaven frei gegeben und die Schulden erlaffen. Alla50 Jahre aber (Jubelfahr) wuthe die Berthei, lung der Grunde erneuert, und jede Jamille in ihr altes Bestigthum wieder eingesest.

Die Debraer betranenten ibre Endten, balfas mirten fie jum Theil, und begruben fie feierkich; oft in ausgehauene Zeifen. Es war foldes mobi eine Rachahmung Der Sitte Megyptens, woselbst aus beligiofen Grundfagen Die Leichname außerft funftig ber Bermefung entgogen (Mumien), und ungerftorbare Graber gebaut murben. Uebethaupt "fand allenthalben bie Bebandfung ber Leichname in Berbindung mit ben Ideen , die man vom Buftand nech bem Lode hatte. Gine Bufammenftellung folder Endengebrauche mufbe ein intereffantes und lebereitfiet Gegenftud gur Sammlung ber Mufterbitofeitelberrift fenn. Unftreitig ift"bie Religiofiste, womit ablen tbalben bie Beichen behandelt werden , aus ber name lichen Quelle wie Die Ahnufig der Unfterblichfeit untfprungen , und nicht ohne Guffung für biefe. Die Babptonler giberzogen fore Todten mit Sonig und Bache. Die Deber Tiegen fie von Dunben ober Bogeln verzehrens well flet bund Auftofung bes Rorpers die Geele gur Bufe gu bringen vermbinten. In gleicher Abficht verbrannten Die Ger ischen, 3 n bier.u.-a. ihre Leichen. Dem Lobten wurden faft überall Opfer, fogar Menfchenopfer gebracht, und die Storung ihrer Rubeftatte galt für Berbreden.

#### S. 16. Magnptifche.

Die ägpptischen Gefeze werden als human und weise gepriesen, walches lob jedoch nicht ohne Einschränkung gilt. Sie besorderten die Bevölkerung, die Industrie, die gesallige Ordnung, die Sanftbeit der Sitten, aber auch den frassen Aberglauben, selbstgefällige Indolent, und Das des Neuen und Fremden. Die Serra fen waren bart, aber meist wohlberechnet, die Gerichte feierlich. Jeder mußte alljährlich über einen ehrlichen Erwerb sich ausweisen, das gange Leben stand unter Ausstellicht, und selbst die Todten purben gerichtet.

Brüder, und Schwestern, burften fich beugathen. In Men Ständen, sienen der Priefter ausgenammen, mai Polygamie erlabb. Gleichwohl baften die Frauen viele Rechte, und eine Art von Derrschaft über die Wänner. Die Erzichung ver Rinder wurde durch die Priefter bosonet. Frühe prägte wan ihnen Verehrung für das Alter, Danibgereit, Ordnungsliebe, aler and Abschaft gegen die Fiomden ein. Jeder erlernte das Gewerd seines Baters, und ketrieb es nach betrgebrachter Weise.

Die Le begeart war frugal und ginformig. Die duffere Genuthbart der Argupter wertruge fich nicht mit Freude und Scherz. Selbfe bei ihrem Gaftmablen fellten fie eine Leiche im Satg gur Betrachtung auf.

Bir haben teine zweiläsige Rachichten über ihre Rechte bes Grundbefige ball. oben S. 50). Aber Priefter und Krieger waren, wo nicht bie einzigen, boch wenigstens die vorzüglichten Candeis

genthummer, und die Laften des Stantes rubten, auf ben untern Rlaffen.

## 5. 17. Mittglaffatifde.

Bei ben Mittelafinten murbe frube, burch Plimatifche und andere Umftande, Beidbeit ber Git ten und Ueppigteit berrichend, worin jedoch, fo wie in ber Rultur, Die Babylonier ben Affprern und Medern voranschritten. Gefege, batten Be nicht viele, weil der Bille bes Defpoten bafur galt; bodlefen wir von verschiedenen und jum Theil feltsamen Chegefegen und Gebruuchen. Muger Der Bietweiberei, Die man bier wie faft allenthalben im Drient findet, foll bei einem Theil ben Deder auch bie Bielmannerei gegolten baben Die Errichtung eines eigenen Chetribunals, Die Monge von Berarde nungen über Schliegung und Ernntung ber Gte, bie Schaar von Berfchnittenen endlich, welche wir bier baufiger als fonft irgendebo finden - gengen von bem Sang ber Ration gum Bolluft', welchem man theils entgegenftrebte, theils nachgub. Das berüchtigte Dofer, welches Die Babylonite innen im Tempel der Mylitta ju bringen batten, Deutet auf die mit ber Polygamie berbundene Deraftung ber Beiber, und auf Die ans Dan belagen noen bervorgegangene Begunftigung Der Freuten bin. (Globe Seeren 3deen ic.)

Das Bahnsonische Stlavenrecht mar sonft. Alle Jahre, wurden während eines fünstäßigen Festes die Rossen der Anschte und Derren gewechselt, und hiedurch den Letztern humane Betrachtungen zu Gemuthe geführt. Neberhaupt waren (in Baby l'on) die Sitten fanft, aber die Lebenswelfe in Rabrung, Rleidung 2c. üppig und verschwenderisch. Räucher- wert und Salben gehörten zu ben allgemeinften Lurusartifeln.

Unter einem Sanbelsvolf, wie die Babplonier, mußten die Eigenthumbrechte und Treue und Glauben besonders beilig feyn. Daber das eigene Gericht über die Diebstähle, daber die Feierlichkeiten ber Rontrafte (die Meber fogen fich babei gegenseltig Blut aus dem rechten Daumen) u. a. Einsezungen.

# S. 18. Uebrige: insbefondere von ben Solonifden Gefegen.

Die Sitten ber übrigen aflatischen Molfet richteten sich nach ihrem Rulturzustand und, ihrem Berballnis zu den Haubtnationen. Die patriarmalische Einsachheit bes Romadenlebens berrschte inter den arahischen und vielen andern Stämmen. Robere Dirten und Jagobamme weren die Santhen und Sesten. Bei einigen durfte. nach Derodot, kein Madeten sich verebelichen, bevor es nicht mit eigenen Armen einen Frind erlegt hatte. Andere tranken aus den Schadeln der Erschlagenen. Aber bei aller Barbarei war en sie der Großmuth und Redlickeit nicht fremd. In Rlein a sien und weiter bin in Europa herrschten mannigsaltige Abstufungen der Wildbeit und der Berfeinerung. Bei vielen Bölkern treffen wir ausstrehen Lurus und Pracht, gemischt mit den Resten alter Einsalt und Robbeit an. Es gilt dieses insbesondere von den Griechen, beren wildhes

rotiches Zeitalter und langsamen Uebergang gur Ruftur — vieffältig nuancirt nach ben einzelnen Stämmen — wir oben geschildert haben. Einen grofen Vorsprung erhielt Athen burch die Selonischen Gefeze.

Diefe Gefeze - wohl bas volltommenfte, was in biefer Sphare bie alte Welt pervorgebracht, jum' Theil bie Quelle der Romifden, und sonach aller ne uen europäischen Gefeze - geboren ihrem Charafter nach eber dem reifern Miter unseres Geschlechtes als seiner Rindheit an, deren Grenzen ste gleichwohl, dronologisch genommen, berühren.

Rein Gefeggeber bat bumanete 3mede und liberalere Anfichten als Golon gehabt. Er wollte feine Delben , feine exaltirten Befen , fondern Denfchen bilden. Die Athenienser follten mar auch freis beitliebend und tapfer, aber jugleich verfeint, emfig, moblhabend, rechtlich und gefittet fenn. Er ließ fich in alle Details ber einzelnen Befcaftigun. gen und Runfte ein, und forgte fur alle Burgerflaffen mit gleicher Liebe und Ginfict. Gelbft an ben Stlaven ehrte er die Menfchenmurbe , fo febr es ber Lon der Zeiten erlaubte, und icarfte Die Ratur. pflichten gwifchen Gatten, Eltern und Rindern, fo wie bie allgemeine Menfchenliebe , Dantbarfeit und andere Tugenben burch positive Berordnungen ein. Die Strafen maren gelind, fo wie fie ein Bater und nicht ein Buchtmeifter verhangt. Dennoch murben feine Befege befolgt , benn man liebte fie. Er hatte Radficht mit ben Schwächen ber menfchlichen Ratur,

Natur, und duldete, was ohne schädliche Strenge nicht zu unterdrücken war; aber er griff die Sauptquelle der Bergehungen, den Müßiggang, bei der Burzel an, und extlärte — weil von dem Beispiel der Obern das Meiste abhängt — die Trunkenheit eines Archonten zum Dalsverbrechen.

Fast ulles Große und .Gute, was aus Athen hemvorgegangen, tann man als eine Frucht der Solonischen Gefeze betrachten, und was sich Roses und Misseltaltetes daselbst erzeugte, war meist die Abweischung won ihrem Grifte. Wir werden in der folgenden Periode Beides naher beleuchten.

## IV. Bolterverkehr und Sandel.

#### S. 19. Geine Bichtigfeit.

Die Sange der Menschenverbindung suchte sonft der Weltgeschichtforscher bloß auf Beerstraßen, wo Eroberer und Armeen unter Pautenschall marschitten; und nun sucht er sie auf Rebenwegen, wo unbemerkt Raufleute, Apostel und Reisende sichleichen. — Schlözer. — Wenn Gebirge und Weere die Menschenstämme trennen, wenn Staats verfassungen und Religionen, Sprachen und Sitten und die bald schüchterne, bald feindselige Politik die Bölker vereinzeln, so stiftet der Dandel unter ihnen einen wohlthätigen und freundlichen Verein. Unter allen Gottesanstalten zur Erziehung der Menschen ist keine so mächtig wirkende, keine, von der sich so hoff-nungsvoll ihre dereinstige Sammlung zu Einem Brüdergeschlecht erwarten läßt — als die Vertheilung Dese

fen, mat ju ben Bedurfniffen und Genuffen bes Lebens gebort, unter alle Ronen und ganber ber Erbe; und eine traurige Staatstunft mare es, auf Bermilberung eines Bolfes und Ertobtung feiner bemanen Gefühle abgielend, welche, einen vorübergebenden Rothbrang ausgenommen, ein foldes ber. Erzeugniffe aller andern gander enthabren, ober biggelben, dem Raturplan ber wedlelfeitigen Aushulfe entgegen, burch funftliche Stellpertreter erfegen lebrte, Der Umfang und die Lebhafbigfeit des Bollervertebre befimmen in jeder Beriobe auch den Umfang und den Grad ber Civilisation, und die Erdfunde, welche die Bahnen jum Bolfervertehr öffnet (und dagegen ihre eigene Erweiterung bemfelben verdantt) ericheint fonach in ihren Schitffalen als ein wichtiger Gegenftanb ber Beltgeschichte, nicht fo wohl in wiffenschaftlicher Beglebung , als wegen feiner untremboren Berbindung mit dem Gang und ben Schidfalen bes ban-Dels.

## S. 20. Ursprung und Ermeiterung des Sandels.

Der Sandel ift so alt als die Einführung bes Eigenthums, und, ba biefes ichen im unvell-tommensten Zustand des burgerlichen Bereines (d. h. über bewegliche Dinge, benn das Grundeigenthum fest schon weitere Fortschritte voraus) Plag greift, so alt als die Gefellschaft. Freilich war er ansangs blos unbedeutender Lausch rober einbeimischer Erzeugnisse unter den Bewohnern einer Begend oder unter benachbarten Stämmen. Als aber

allmablia ber Gefichtefreis ber Bolfer fich ermeiterte, burd Rriege, Banderungen und Rolonien und burch einzelne Reifen, welche nicht nur Sandelesvefulation. fondern auch Reugierde, Sang nach Abenteuern, Berfolgung ober religiofer und bumaner Gifer veran. latte; fo debnte auch ber Dandel fich ans, indem er fonell in alle Sufftapfen ber fortidreitenden Erdfunde trat, und burch einen Gewinn gu immer neuen Ents bedungen einlud. Biele Sinderfife batte er auf bie-Rm Bege ju beflegen ; Die Reifen maren mubiam und gefahrvoll; die Einfluffe eines ungewohnten Rlima's, Die naturlichen Schredniffe eines unbegabmten Candes tamen dem Fremdling feindlich entgegen, in undurchbringliden Balbern , Gumpfen , Stromen , Rlippen und in nahrungelofer Buftenei. Der Reifende mußte mit wilden Thieren und mit noch milderen Denfchen tampfen, und gelang es ibm, bas Biel ju erreichen, fo mar boch bald wieder die Spur feiner ichmachen Tritte vertilgt , und die fcmer errungene Runde verneffen. \*) Rur größere und beffer geordnete Denichenvereine tonnten, durch beharrliche Anftrengung ibrer Gesammtfraft, und unterftugt burch bie forte fereitende Runft und Biffenfchaft, Diefen Gowierigfeiten Erog bieten, einen langfam fich mehrenden Schag ber Erdfunde fammeln, und einen ausgedebnten vielfeitigen Danbel grunben.

<sup>\*)</sup> S. Sprengel's Gefc, ber wichtigften geogr. Entdedungen.

Zwei Saupterfindungen haben denfelben votguglich befordert, und machen Epoche in feiner Gefchichte :-Geld und Shiffabrt. Der Taufdbandel, fo großen Gewinn er mandmal , befonbers im Berfebr mit roben Bolfern, abwirft, ift bennoch überhaupt, wegen ber Babl und Anschaffung ber Saufchgegenftanbe und wegen der Schwierigfeit der Ausgleichung, fo unbequem und unfther, bag die Erfindung einer allgemeinen Laufdmaare, Pober eines Borftellungszeichens für alle und jede Baaren der Menfchen außerft willtommen fenn mußte; und es find die edlen Metalle fo porguglich geeignet, als folde Borftellungszeichen gu gelten, daß fie icon in ben alteften Beiten burch eine ftillschweigende Ronvention ber meiften Bolfer bafür angenommen wurden; \*) aufangs nach bem Gewicht, bann nach bem Geprage, meburch bas eigents liche Gelb entftund. Der auswärtige Sandel aber, wiewohl auch ansehnliche ganbesftreden burch Raravanen mogen burchzogen werden, fann boch in einer wahrhaft großen Sphare nur durch Schiffahrt auf Bluffen, und vorzüglich auf bem Deere auftommen. Frube foon bat des Menfchen fühner Geift biefe gefahrumgebene Bahn gebrochen; auf leichtem Dolge fowimmend bat er über unbefannte Meere ben Beg ju ben

<sup>\*</sup> I Andere Borftellungszeichen, von denen bei unkultis virten Bölkern alter und neuerer Zeiten Beispiele vorkommen, als getrocknete Fische, Bieb, Seemuscheln, Rakaobohnen u. f. w. konnen hier nicht in Betrachtung kommen.

fernsten Ruften gefunden. — Der Schiffahrt find wir bie meifte Erweiterung ber Erdfunde foulbig.

Und ichon in diefem alteften Zeitraum bat bie Schiffahrt eine erstaunenswurdige Sobe erreicht, 3war mit ber beutigen: Gobiffbautunft mag bie ber Alten feine Bergleichung aushalten, und ihren fubnften Geefahrern blieb wegen Mangel des Rompaffes das . bobe Meer verfthloffen. Aber befto mehr ward die Rüftenschiffahrt, die beschwerlichste und gefabroullfte von allen, vervolltommnet. Wenn wie Die Berichte von ben fernen Seereifen ber Phonigier, Rarthager und jum Theil felbst der Grieden, lange. aller Ruften bes Mittel . und famargen, Meeres . und außer den Gaulen des herfules weit bin nach Rord fund Gud, porguglich wenn wir bie ewig bentwärdige uralte Umichiffung Afrita's (von welcher unten ) ermagen, und diefe großen Unternebmungen mit der Geringfügigtoit ber bamaligen nautiichen Sulfsmittel und der elenden Bauart ber Schiffe vergleichen; fo mochten wir uns verfucht fublen, ben Preis ber Rübnheit und bes Genfes nicht unfern Vasco de Gama's und Coof's, fondern ben alten Geehelden guguertennen.

### J. 21. Sandel von Judien.

Belde Boller nun, und in welchem Maage fie Antheil an dem Berdienste der handlung und Schifffabrt und der durch beide erweiterten Erdfunde genommen, wollen wir in Kurze berühren.

Es tann hier nicht von allen Rationen, die Dandel trieben, - teine war gang ohne Theile

nahme daran, — nicht von ben kleinern Berhaltniffen wer fammtlichen Gegenständen besselben, sondern nur von feinem Gang im Großen und von ben wichtigsten Rommerzialvölkern die Rede fepn.

Dieselben wurden meistens durch die Lage ihres Landes biegu berufen. Politische Umftande, Berfaffung und Charafter bes Boltes gaben die weitere Be-Rimmung.

Indien, welches die Ratur mit ben toftbarften und gesuchteften Erzeugniffen, ale ben feinften Rleis Dungs . und Rarbeftoffen , Gewurgen und Spegereten, Edelfteinen und Perlen gum Theil ausschließungs= gum Theil vorzugsweise verseben, ift fcon in ben alteften Zeiten bas Biel bes' wichtigften Sanbels gewefen. Die Boltericaften, welche nach ihrer Lage am beften geeignet waren, mit Indien unmittelbar oder mittelbar ju verfehren, ober feine Produfte entlegenern Rationen juguführen, alle Diejenigen, Die nach diefen Produtten luftern maren, befonders folche, beren Land Gold und Gilber hervorbrachte - faft Das Einzige, mas (Border-) Indien fehlt, und fonach bas natürlichfte Musgleichungsmittel feiner Baaren — tamen hiedurch in enge und vielfeitige Berbalte niffe, um welche fich ber intereffantefte Theil ber alten Sandelsgefchichte brebt.

Indien felbit,, ftolg auf feine natürlichen Reichthumer und bei feiner frühen Industrie auch ber fremden Runstwaren nicht fonderlich bedurfend, scheint nach außen teinen andern als Pafiv Danbel geführt zu baben. Dem Fremden tam es zu, langwierige und gesahrvolle Reisen ba-

bin gu thun, und burd Darbringung von Gold und Gilber (ber Indier verlangte wenig Anderes) die inbifden Roftbarteiten ju ertaufen; nur daß ihm etwa Diefelben bis an Die Grenge nach bequem gelegenen Stapelftadten entgegen geführt murden. In wie fern Diefes auch bas Berhaltnis zwifden bem öftlichen Afien und Indien gewesen, find wir nicht mehr im Stande ju bestimmen. Gegen Weften aber maren, nordlich Baftra, wohin meift bie Bewohner von Rlein Tibet ober Belurland Die Baaren brach. ten, und füdlich Ceplon (Taprobane) und die gegenüberliegende Rufte ber vordern Salbinfel - wohin Phonizier, Babplonier und Aras ber foifften - Die vorzüglichften Stapelplage. Much 'ging aus dem mittlern Afien über Prophtafia, Aradotus und Ortofpana eine Sanbelffrage nad: ben Canbern bes 3 nbus, auf melder man gleichsfalls nicht tief ins Innere brang.

Durch diese Ranale bezog Indien für seine einheimischen Schäge ben Tribut von drei Weltthellen; hochafiatisches (von der Bufte Robi) und athiopisches Gold, spanisches Silber, anabisches Räucherwert, babylonische und phoniziiche Runstwaaren.

### S. 22. Bon Babylonien.

Nacht Indien mar wohl Babytonien der wichtigste und vielleicht älteste, — nach Andeustung der Mosaischen Sagen — Schauplaz des Bollerverkehrs. Seine Lage an den beiden Strömen Euphrat und Tigris, die es sowohl mit

Dberafien, wo ihre Quellen liegen, als mit ben Landern des perfifchen Meerbufens, worein ibre Baffer fliegen, und weiterbin mit Gabarabien und Andien - wohin Die Monfoons die Schifffabrt erleichterten - in Berbindung fegten; feine ausnehmende Fruchtbarfeit, Die fruhe Rultur und bochberübmte Induftrie feiner Ginwobner, endlich ber Lurus feiner weitherrichenben, unermeflichen Saupt-Radt gaben dem Sandel Dafelbft ein reges, fern. bin wirtendes Leben. Bablreiche Raravanen verführten bie feinen Bebereien und fostbaren Gemanber Babplon's nebft andern dafelbft erzeugten Luxusartis teln nach Dber - und Bestaften, nach Berfien, Medien und Battrien und burch bie Arabifche Bufte. Bur Gee gtengen fie nach allen Ruften bes perfifchen Meerbufens, und von Gerrha (Lachfa), einer Chaldaifden Rolonie in Sedichar, nach bem übrigen Arabien und Indien. Die Erzeugniffe aller diefer, und mittelbar auch der entferntern Cander, tamen auf eben ben Begen nach Babylon gurud jum einbeimifden Berbrauch und jur weitern Berführung. Der groffs te Theil diefes Bandels mar Candhandel; benn bei der Armuth Babylon's an Baubolg blieb bie indifche Schiffahrt in den Sanden der Araber und Gerthäer, (biefes jedoch großentheils auf babylonifche Rechnung,) und der Phonigier, welde in bem verfifchen Meerbufen Die Infeln Arabus und Eprus oder Eplus (die Babarein . Infeln) befagen, und von da aus nach Semen und Ceplon fubren.

ı

### S. 25. Bon Phonizien.

Diefe Phonizier find die größten und vielleicht frühesten Seefahrer ber alten Belt. Ihre Lage und ihre Benie trieb fie auf Diefes Element, worauf fie, mas ber eigene beschränfte und undantbare Boden verfagte, in überichwenglicher Fulle erwarben. Nicht nur die Produtte ihrer einheimifchen Induftrie, morunter vorzüglich Glas und Purpur wichtig maren, fondern die toftbarften Erzeugniffe des gangen Drients fammelten fich in ihren jur Musfuhr nach allen Ruften bes Abendlandes fo gludlich gelegenen Bafen. Baumwolle und Bein aus Megppten, Rorn aus Palaftina, Bolle, Beibrauch, und mittelbar auch agy pe tifche und inbifche Baaren, Elfenbein, Gold, Gewürze und Bimmt, Ebelfteine und Berlen aus Arabien', (theils durch Raravanen über Gerrha und Petra, theils jur Gee über ben perfifchen und arabifchen Bufen, an welchem legtern fie die edomitischen Safen - Elath und Egion. geber eine Beitlang befagen, ober wenigstens benugten;) Bebereien, in bifche Produfte und vielleicht felbst Chinefische Seite (nach be egen.) aus Babylon, (Balbet und Palmp'ra bezeichnen den Sandelsweg dabin,) Pferde, Stlaven und Rupfer aus den taurischen und tautafifden ganbern, und was naber ber Rlein afiatifche und Syrifche Runstfleiß erzeugte \*), MIles fam nach Phonigien, und von

<sup>.)</sup> Bgl. über dieß Alles die mertwürdige aber freilich

da weiter zu den Bölfern von Europa und Afrika.

Es hatten dieselben die Phonizier ansens nur als Geeräuber kennen gelewt, bald aber als Freunde und Wohlthater. Durch sie wurden ihnen die Beguemlichkeiten des Lebens zugeführt, und die Schäfze der fernsten Zonen. Durch dieselben wurden sie, mit den Reichthumern ihres eignen Bodens bekannt gesmacht, von gedankenioser Wildheit zur bürgersichen Industrie geseltet und zu humaner Sitte. Eine Menge phonizischer Kolonien blühte under ihnen auf, und von allen ergoß sich ringsumber eine Fülle des Lichts und des Lebens. Schon 1500 Jahre vor unserer Zeitrechnung siengen diese Auswanderungen an; die meisten sallen jedoch in die Zeiten zwischen David und Eprns.

Außer den Cytladen, Sporaden und and dern kleinern Inseln des Archipelagus, haben auch Epprus, Rrata und Rhodus und verschies dene Punke der Kleinasiatischen Rufte Anstedler aus Phönizien erbalten. Als aber die Macht der griechischen Stämme wuchs, da räumten ihnen die Phönizier dieses Feld, und zogen sich mehr nach Süd und West. In Negpptens von dessen Küsten die schene Politik der Pharavnen sie verbannte, gründes ten sie eine Riederlassung im innern Lande. Ein gentzes Duartier des königlichen Memphis war von ihnen

etwas dunkle Shilderung des Tyrischen Handels bei Ezechiel XXVII. und XXVIII. und Heeren affat. Bolker.

ı

k

þ

ŧ

ì

ŧ

ľ

į

í

۱

ı

bewöhnt, und das öftliche Ufrita ihren Raravanen ginsbar. Beiterbin murden, in der Mitte ber afritanifden Rordfüfte, Utila, Rarthago, Abrumetum, u. a. Städte gebaut, bann Sigilien, Sardinien, (von Stalien bielten Die Griechen und Etruster fie ab) und die balearis fthen Infeln. wenigstens jum Theil befegt, und in Dem füdwestlichen Theile von Spanien eine Dauptniederlaffung gegründet.' Dier, in bem mun-Derfconen Cande (Undalufien) burch welches ber gepriesene Batis (Guadalquivir) gwijchen legenbreichen Ufern fließt, bluben burch Phonizier Tarteffus, ( vermuthlich ein gemeinschaftlicher Name für mehrere Miederlaffungen dafelbft) Ga des (Cadix), Karteja, (wo jest Algefiras) Malacca und Dispalis (Malagga und Gevilla) und gegen 200 andere fleinere Stadte (Drtichaften) auf, worin ein vermischtes Geschlecht von Gingebornen (den Ehrbetanern) und Unfied: lern, die Baft u Li Po'ni, burch feine Rabl und Bebeiben bie Bobltbaten bes Sandels verfundete. Das Berhaltnif aller Diefer Rolonien.gum Mutterlande icheint bloß in einem froien Dandelsverfehr und gegenfeitiger Anbanglichteit - nicht in Unterwerfung - bestanden gu baben. Bebe Riederlaffung mochte fich jum felbftftanbigen, durch eigene Rraft gebeibenden Gemeinwefen erbeben; ein fteigender Gewinn für den Rubm Phonigiens, wenn auch nicht für feine Dacht. Datum ift mit Bahrheit gefagt worden : » Reine gertrummerten » Stadte und vermufteten Lander, wie bei ben Deeres. Daugen der Deber und Affprer, fondern eine lange

Meibe blübender Rolonien, Aderbau und die Rante > des Friedens unter vormals barbarifden Bolterfchaf-> ten bezeichneten die Siegesbahn des Eprifchen > Perfules. « —

Bon Gpanien aus, welches damals nebft vielen andern Baaren Metalle aller Urt und porzuglich Gilber in Fulle lieferte, fubren die fubnen Phonigier weiter in ben atlantifchen Djean, lange ber Beftfuften Europens bis gu ben Raffiteribifden (b. i. ben Britannifden und Gorlingifden) ober Binn . Infeln, und mabricheinlich bis gur Preufifden Bernfteinfufte. In Guben aber find - wie einige, freilich nur buntle Gouren und fcmantende Berichte andeuten - Dadeira und Die fanarifden Infeln von ihnen befahren, und auf ber Beftfufte von Afrita gegen 300 Ortichaften gegrundet worden. Indeffen gog von allen' ihren Fabrten jenfeits ber Gaulen bes Berfules die Erdfunde wenig Geminn, weil ihre Sandlungepplitit Die Entbedungen forgfaltifft verbeimlichte; und felbit ibre erstaunenswurdige Umichiffung Afrita's, die fie nach Berobot's bestimmten Berichten unter ben Aufpicien bes agoptifchen Ronigs Recho vom rothen Mcer aus rollzogem \* ), hatte, da fie ohne Rachfolge blieb, und man fle fpaterbin fur ein blofes Bundermarchen der Borgeit bielt,

<sup>\*)</sup> Rennel geogr. of, Herod, bat Die Glaubwürdigkeit dieser abenteuerlichen Reise nach ben von herodot angegebenen Umftanden fraftigft und überzeugend vertheidigt.

Birtung weder für die Geographie noch für den Dandel.

## S. 24. Bon Judaa, Rleinafien, Grie. . benland.

Raum verdient in Vergleichung mit diesem ftradlenden Sandeleruhme ber Phonigier jener ihrer Rache barn, ber Juden, eine Ermabnung. Lange maren Diefelben robe Aderleute und Sirten geblieben, bie ber einsichtsvolle David und ber prachtliebenbe Galomo fie auch gur burgerlichen Industrie und gum Sandel Rach ibrer Lage, da fie jest Bafen am Mittelmeere und am arabifden Bufen befagen, batten fie Großes unternehmen mogen; aber wir finben nicht, daß folches gescheben. Gie fuhren wohl von Elath und Exiongeber aus nach Dobir, (vermuthlich die allgemeine Benennung der entfernten Gudlander,) nach Ginigen auch aus den westlichen Bafen bis Tarteffus in Spanien , und gogen aus Diefem Dandel reichen Gewinn. Aber er war nicht felbftftandig; Phonizier maren ihre Schiffsbaumeifter und Piloten und jum Cobn dafür mit ihnen im Gemeinbefig ber edomitifden Safen. Mus Religions . und Staatsgrundfagen feindfelig gegen alle andere Bolfer gestimmt, und von ihnen durch Gefege und Sitten icharf gesondert, tonnten bie Ifraeliten feinen ausgebreiteten Berfebr - . ale welcher Bertrauen, Annaberung und liberale Gebrauche beischt - mit fremden Rationen treiben; und das Wenige, mas fie bierin unter ber Leitung der Phonigier thaten, borte auf, als unter Mbas Regierung die edomitische Rufte bleibend an Die

Mifprer verloren gieng. Die Juden fonnen nicht gu ben Sandelsnationen gegablt werden.

Much die Bolfer Rleinafiens, wiemobl unter ihnen die Phrygier, Endier und einige andere Runftfleiß und Sandel hatten , tonnen bier in feine befondere Betrachtung tommen, die Rarier ausgenommen, welche frube gur Gee - freilich meiftens als Rauber - machtig und Rebenbubler ber Boonis gier, jeboch nachmals von diefen verdunfelt maren. Defto mehr glangen Die griechifchen Stadte auf Rleinafigtifcher Rufte bervor. Bir haben aber fcon pben (in ber detaillirten Gefchichte) biefe blubenben Freiftaaten aufgezählt, ihre Induftrie und ihren ausgebehnten Bertebr bemertt, auch ihrer Tochtertolonien am mittellandischen und fcwarzen Meere und im Scothenlande, fo wie des ausgebreiteten Sandels ermabnt, ber von diefen legtern aus - ju Pantitapaum und Phanagoria mit Stlaven, gu Dibia mit Betratbe, und weiterbin burd Raravanen nach bem tiefen Rord und Dft mit Belgwaaren, und gegen die bochafiatifden Steppen mabricheinlich auch mit Gold und mit Indifden Baaren, Die von Baftra und Marafanda famen - getrieben murbe.

Im eigentlichen Griechenland erhob sich wie überhaupt die Rultur, so auch der Handel später. Die Inseln, als Rreta, Rhodus, Negina u. a. und einige durch ihre Lage, wie Rorinth, oder durch andere Umstände, wie Athen, zum handel geleiteten. Städte brachen die Bahn, welche wir im solgenden Zeitraum durch den

ſ

b

i

größten Theil der griechischen Boller glorreich werden erfüllt sehen. Jedoch wurden im gegenwärtigen schon die Wichtigsten der oben (S. 283. ff.) aufgezählten Kolonien gegründet, welche fast ohne Ausnahme Dandelkstädte wurden und zur Ausbreitung der Kultur, des Böllerversehrs und der Erdunde ausnehmend viel beitrugen. Es mag bier diese kurze Andeutung genügen; in der kumftigen Periode werden wir von der Dandelsgröße von Sprakus, Marfeille u. a. reden. Füt jezt — da Rom kum gegründet war, und der, wiewohl lebhaste, Dandel der Etrusker niemals in ferne Länder gieng — haben wir bloß noch Aegppten und Karthas p zu betrachten.

### 5. 25. Bon Megypten.

Die Ratur felbft ichien Megapten gum erften Sandelslande ber Belt bestimmt gu baben. Min . der Grange zweier Erdtheile, im Mittelpunkt der wichtigften Ravavanen . fomobl als der Bafferwege und in Borugrung mit beiben Banbelsmeeren ber alten Welt golegen, in feinem Innern aber ber gangen Lange nach von einem großen fciffbaren Strom durchfloffen, und reich an den nothwendig. ften fo wie an ben gesuchteften Erzeugniffen, Betraibe, Bolle, Bammwolle und Golb, (in Thes bais) mußte Megopten fast nothwendig ber Gig eines lebhaften und ausgebreiteten Sandels werden. Mach feben wir bier im graueften Alter ichon benfelben im Gang, und, in Berbimbung mit Acterbau und Religion, eine Sanbturfache von des Candes Rultur und Reichtbum werden. Die Briefterfolo-

nien und ihre Tempel, welche - urfprunglich von Merve fommend - allmählig über Megnoten fic verbreiteten, maren fammtlich jugleich Dantelbaftlagen, Die religibfen Refte jugleich vielbefucte Dartte, bie Rilfciffer eine gabireiche und angefebene Rafte. Beiter, der ungebeure Berbrand, ben Megbyten von Gewürzen und Spezereien, (insbesondere Bimmt,) von Beibraud, Chenbolg, Elfenbein u. f. w. machte, Die Menge ber ichwargen Stlaven in Megnoten felbit, und, aus demfelben tommend, in andern gandern geigt bieg nicht augenscheinlich ben lebhaften Berfebr mit ber Beimath jener Baaren, mit Metbiopien, Arabien und Indien? Bir baben icon oben bei ber Geschichte Megnptens und Meroë's auf die alte Berbindung diefer Gudlander gedeutet, und Die frühe Rultur, ja felbst die Bevolterung Ditafrita's darauf bezogen.

Bef allem Dem hat Aegypten, wie wir aus vielen Wahrnehmungen deutlich ertennen mögen, die. Bortheile seiner Lage nicht zur Sälfte benüzt; und zwei Hauptursachen waren, die es daran hinderten. Es besaß nämlich tein Holz, das für größere (See.) Schiffe tauglich gewesen wäre, und wurde durch religiöse und politische Einrichtungen, so wie durch den Nationalcharafter vom Berkehr mit Ausländern abgehalten. Die Aegypter waren ein melancholisches, menschenscheues Bull, nach eigenthümlicher versährter Sitte lebend, reich genug an einheimischen Erzeugnissen, um des Auslandes nicht zu bedürfen, und gegen alles Fremde mit

mit Daß und Mißtrauen erfüllt. Diefer haß traf vorzüglich die Seefahrer — entweder aus Religionsbegriffen; oder, wahrscheinlicher, weil die ältessten Seefahrer meistens Seeräuber, und den Negyptern, die ihnen keine Flotte entgegensezen konnten, doppelt gefährlich waren; — und darum blieben ihre von ihnen selbst unbenüzten häfen auch den Ausländern verschlossen, bis erst spät Psammitich und seine Rachfolger einen Rilarm und, die Stadt Rauskratis den Griechen öffneten, wodurch — den Rastionalvorurtbeilen zum Troz, — der äußere Verkehrerweitert, und Negyptens Bohlstand schnell und mächtig emporgebracht wurde.

Aber schon früher, und in der ältesten Zeit hatte der in nere und auch der äußere Sandel — nur nicht zur See — geblühet. Durch zahlreiche Kara-vanen stand Aegypten mit Aethiopien, Libyen und weiterbin mit Karthago in Berbindung; gegen Osten aber mit Arabien und Phönizien, wie schon die alte Mythe von dem tyrischen Jandelsgott Melicertes (Herfules) andeutet, wornach derselbe nach Aegypten zog, und dort den Tyrannen Busiris erlegte, der mit dem Blut aller Fremden seine Sände besteckte. \*) Waren es auch meist Fremde, und zwar insbesondere die benachbarten Romavenvölfer, welche diese Karavanen bildeten; waren

<sup>•)</sup> S. hierüber und über die ganze handelsgeschichte beerens 3 deen zc. denen ich, und zwar billig, dabei vorzugsweise gefolgt bin.

v. Rotted 1ter Bd.

es vielleicht nur Araber, die einerseits — von den Monfoons geleitet — nach Indien, und andererseits — über den arabischen Busen — nach Aethiopien, namentlich nach Azab, von da aber weiter nach Arum und Meroë giengen, und war überhaupt der ägyptische — so wie der in dissche Dandel meist passiv, oder auch Durchsgang shandel: so bestund er darum nicht minder, und es war Negypten gleichwohl einer der wichtigsten Schaupläge des Bölferverkehrs.

#### S. 26. Bon Rarthago.

Bas aber die Megnpter nur unvollständig thaten, das wurde von Rarthago in reicherem Maake erfult. Zwar von ben Morgenlandern, wenig. ftens von dem unmittelbaren Berfehr mit denfelben, folog es feine entfernte Lage und vielleicht fein Berbaltnif ju Phonizien aus; aber was Eprus in Diten, das murde Rarthago - ber Mutter Geift batte auf die Tochter fich vererbt - in Beften, und auch in Guben und Rorden. Wir haben ichon phen bei der Geschichte diefer mertwürdigen Stadt von bem Umfang ihrer Rolonien . und Sandelelander gesprochen , ohne uns jedoch - ber natürliche Bufams menbang beifchte es fo - genau auf die Periode por Cprus dabei ju befdranten. Die berühm. ten Entdedungereifen des Similto und Sanno, welche mabricheinlich den Weg gu den entferntern Sandelsfahrten in Rord und Gud gebahnet, find mobl erft nach Eprus - aber die bestimmte Beitangabe fehlt - unternommen worden. Di.

milto war von Gades aus nach Albion und weis ter nach Rorden gefahren, bis tie naturlichen - burch die aufgeregte Phantafie der füdlichen Abenteurer erhöhten - Schreden jener Bemaffer ibn gur Rudfebr amangen. \*) Sanno aber, deffen durftigen und fdwer verftandigen Periplus uns bas Glud erhalten. hatte nach dem Auftrag bes farthagifchen Genats und Boltes mit einer vollftandig ausgerufteten, ftart bemannten Flotte feine mertwurdige Reife langs ber Beftfufte Ufrifa's gethan, auf welcher er verichiedene Riederlaffungen grundete, und mabricheinlich - doch find die Erflarer des Periplus von gar febr verschiedener Meinung \*\*) - bis gur Munbung des Gambia drang. Bir haben Spuren bes fartbagifden Sandels langs Diefer gangen Rufte. 3m nordlichen Theil derfelben mar die Infel Cerne ber Sauptmarkt. Beiter in Guden hatten fie feine Rolo. nien mehr; gleichwohl, wie der weitsebende Der o. dot une berichtet, fubren fie bie ju den Goldlanbern, (es fangen diefe erft jenfeits der Bufte an) und trieben mit beren Bewohnern einen regelmäßigen ftummen Sandel.

<sup>\*)</sup> Se ft us Rufus Avienus, der vielleicht taufend Jahre nach himilko lebte, hat uns einige Rebensumstände von deffen Jahrt in schlechten Versen ergahlt. Siehe hierüber Gprengel Gesch. d. geogr. Ents dedungen.

<sup>\*\*)</sup> Gosselin hält das Cap Non, 28 Gr. R. Br. Rennel dagegen Sierra leona, 80 Gr. R. Br. für den Endpunkt von Hanno's Reise! —

Much ju Cand batten die Rarthager Bege ins innere Afrita gefunden, ober vielleicht nur biejenigen benügt, Die icon fruber bem Berfebr ber einbeimifchen Bolfer gedient batten. Unabanderlich bat Die Ratur Gelbst diese Bege bestimmt, durch bie fparfam in der Gabara gerftreuten Dafen; fie bat auch durch die Bertheilung ihrer Geschente - Gala in der Bufte; Getraide, Datteln zc. Dieffeits, und Gold jenfeits berfelben - ein gegenfeitiges Beburfnig erzeugt, welches (in Berbindung mit bem Oflavenbandel, der bier leider fo alt, ale die geschichtliche Erinnerung ift ,) allen Schredniffen ber Bufte gum Erog, in allen Zeiten einen lebhaften Berfehr gwifchen ihren beiderfeitigen Unwohnern erbielt. Auf folden Begen ftand Rarthago nicht nur über Ummontum mit Theben und Meroë in wich. tiger Sandeleverbindung, fondern es hatten auch Die Rafamonen, feine wichtigften Raravanenführer. wie abermals Berodot enfpabet, queer durch die Bufte ben Beg ju ben Rigerlandern gefunden. Denn der große von Beft nach Dft fliegende Strom . gu bem fie auf Diefer abenteuerlichen Reife gelangten, tann, wiewohl ibn ber Geschichtschreiber fur einen Milarm balt, fein anderer ale der Joliba oder Riger fenn.

So seben wir in frühen Zeiten schon die Bolter der Erde in ausgebreiteter, vielverschlungener Berbindung. Aber der Schleier des Geheimnisses, den die alte Handelspolitis darüber zog, ift nur zum Theil gefallen, und es bleibt der Muthmaßung noch ein weites Keld. Wenn wir die prächtigen Trummer so vieler alten handelsstädte mit ben durftigen hutten, die jezt über ihnen fteben, wenn wir den einst so blübenden Zustand manches jezt zur einsamen Bufte gewordenen Landes zum Maaß-stabe ber Bergleichung zwischen jezt und ebemals nabmen: so mußten wir uns den bochsten Begriff von der Ausdehnung und Lebhaftigkeit des alten handels-verkehrs im Guden und Often machen.

### 3 weites Rapitel

Religion.

#### S. 1. Religion überhaupt.

Bas als der hochfte Gegenstand der forfchens den Bernunft erscheint, wobin der fühnste Flug des menschlichen Geistes geht, was teine Fassungstraft erreichen, teine Sprache wurdig darstellen tann, ift die Idee von Gott und Unsterblichteit, — ift Religion.

Bas querft Menschliches in des Bilden Gemuth auffommt, wovon die Ahnungen so ausgebreitet als die Kinder der Menschen, die Spuren so alt find, als die Erinnerungen der Geschlechter — ist abermals Religion.

Diese Religion, wober ist sie entstanden? welsches ist ihre Quelle? Offenbarung oder Spestulation? — Erfonnen bat der Mensch sie nicht; sie liegt jenseits der Sphäre des auf die Sinnenwelt beschränkten Verstandes. Rur als etwas

Gegebenes hat sie die Spekulation sich angeeignet, und also ist es Offenbarung, woher sie rührt; wenn auch nicht Einzelnen, und nicht durch den Ranal menschlicher Sprache ertheilt, sondern allemein durch Abnung und Sehnen in des Menschen Berz geschrieben, und durch die Pracht der Ratur und die Majestät des himmelszeltes laut verkundet.

Formeln und Gebrauche, Pflegerinnen der beiligen Flamme, Bullen ihres Glanzes, baben fich vielsfältig unter den Menfchen vererbt: aber vertilget alle Gedachtniffe, zerschneidet alle Retten der Ucberlieferung — die Religipn ersteht von Neuem.

Jedoch, wie alle andere Anlagen im Menschen, also bedarf auch die religibse der Anlässe, auf daß sie fich entwickle und zur Reise gelange; und Umftände sind möglich, unter welchen sie erstickt oder verunstaltet werde.

Belches nun diese Anlässe und Umstände geweifen, wie aus ihnen die verschiedenen Religionen entistanden, und wie durch diese, nach Maaßgabe ihres Charafters, hier veredelnd, dort verwildernd, bildend oder verbildend auf die Bölfer gewirft worden — lehrt die Geschichte. Sie selbst maßt sich nicht an, den ersten Ursprung der Religion weder im himmel noch in des Menschen Brust zu erspähen; wohl aber mag es geschehen, daß aus ihren Forschungen der Philossoph neue Gründe zur Stärkung des Vernunstglaubens, zer Theolog neue Behelfe zur Vertheidigung eines positiven Systems entnehme.

#### S. 2. Meltefte Religion ber Menfchen.

Die Religion, welche ben Menfchen gegeben, und fo alt unter ihnen als bas menfchliche Dafenn ift, mag wohl - ob Udam ein wirfliches oder fombolifches Befen fen - als von einer 36m, bem Stammvater bes Gefchlechtes, ju Theil geworde. nen Offenbarung berrührend, dargeftellt werben. Db diefe Offenbarung bestimmt und vollständig, ob fie einer weitern Entwickelung und Fortbildung bedurf. tig gemefen, ift eine fühne Frage, beren muthmafliche Beantwortung verschieden ausfallen muß, je nachdem uns Abam mit den Bugen ber vollendeten Menfcheit, oder mit jenen der Rindheit und des roben Raturgu. ftandes ericheint. Auf jeden Fall liegt fie außer ben Grenzen ber Gefchichte, weil die Dofaifchen Urfunben fowohl ale die alteften Bucher anderer Bolfer une mehr über die gur Beit ihrer Berferti. gung berrichenden oder aufgetommenen Begriffe, als über die Urbegriffe ber Menfcheit deutlich beleb. ren. In der Befchichte treten allenthalben die Bolter juerft mit roben Ideen auf, die nur allmablig geläutert, oft auch weiter verunftaltet merben; ober gar nur mit dunteln Uhnungen, welche erft durch außere Unlaffe gewedt und entwidelt, langfam in ein bestimmteres Bewußtfenn oder lebhafteres Befühl übergeben. Aber bei aller Robbeit, bei aller Berunftaltung bleibt immer die Grundanlage tenntlich, welche, gleich einem ichlafenden Funten, nur Unfadung und gunftige Umftanbe beifcht, um gur welterleuchtenden Rlamme zu werben.

# S. 3. Ursprung der beidnischen Relisgionen.

#### a) Fetischmus.

Es ift unverfennbar, daß bie erfte Aufnabrung Diefes Funtens von den Erfcheinungen ber Ginnenwelt berrühre. Raum läßt fich ein fo rober Buftand Des Menfchen gedenken, wo derfelbe ohne alle Achtfamteit auf das große Schaufpiel der Ratur in gang paffiver Rube ihre mobithatigen und ichadlichen Gin-Es mare dief menigstens fluffe aufnabme. menfchlicher Buftand. Frube erwacht - jedoch anfangs mehr bei folden Erfcheinungen, gewöhnlichen Lauf der Ratur unterbrechen, und vorguglich bei der Erfahrung fchreden der oder verderbender Rrafte - feine Aufmertfamteit und Gefühl feiner Schwäche. Er fpaht - weil Diefes gewiffermaßen ber darafteriftifche 'Inftintt Des Menschen ift - nach ber Urfache jener Er-Scheinungen , und feine , bem fpater reifenden Berstand voraneilende, Einbildungefraft ichreibt fie ber willführlichen Thatigfeit machtigerer Wefen gu. \*) Furcht, fo lehrt uns die Form der meiften noch roben und felbst verschiedener fcon ausgebildeten Gots tesverehrungen , Furcht bat querft des Menfchen Gemuth erichuttett, und die religible Stimmung ergeugt, welche, fortichreitend auf ber einmal geöffneten

<sup>\*)</sup> Bergl. außer dem, mas Henne, Meiners u. a. über diesen Gegenstand vortrefflich geschrieben, auch mas Roberts on hist. of Amer. von der Religion der Amerikaner spricht.

Bahn, sich bald auch gegen die wohlthätigen Naturkräfte, und gegen diese mit Liebe und Dank, so wie gegen die drohenden mit Schrecken und scheuer Bitte wandte, endlich aber, mit diesen hehren Eindrükken Dasjenige verbindend, was leise und heilig aus dem Innersten des eigenen Derzens ihnen entgegenstönte, in jenen unbekannten Gewalten auch die moralischen Gebieter, so wie die Beherrscher der Natur erkannte, und auf ihre geheimnisvolle Macht die kühne Hoffnung der Unsterblichkeit baute.

In allen alten Religionen ift folche Berehrung von Gegenständen, Rraften oder Ericheinungen der Ratur (man beift fie mit einem allgemeinen , jedoch nicht bestimmt genug fie bezeichnenden Ramen Retifdmus) als Grundlage, und oft noch fpater in ihrem verfeinteren Buftande als vorberrichende Form . ertennbar; aber die Gegenstände felbft mußten verichieden fenn, und fo auch der Grad ihrer Berehrung nach Berichiedenheit des Candes und Rlima's, Bedürfniffe und Sitten. Sturm und Donner, Baffer . und Reuersgewalt , überhaupt die Elemente und Meteore; oder der ernabrende Boden, der durch Ueberichwemmung bald befruchtende bald verheerende Rlug, im fleineren Rreife felbst eine labende Quelle oder ein Baum, ber wirthbaren Schatten gab und fuße Früchte; wohl gar geringere Pflanzen, freundliche und feindfelige Thiere und leblofe Daffen, (wiewohl die Berehrung folder gemeinern Gegenftande meift einen andern, gleich unten gu erflarenden Urfprung batte, und oft auch ein Bert ber Politit

war, welche folche nugliche Thiere oder Pflanzen in einen beiligen Schuz nahm;) aber vor allen undern die Sonne, die Quelle des Lichtes, der Fruchtbarkeit und des Lebens, der Mond, bessen sanste Majestät zu allen Herzen spricht, und alle hohe Gestirne.

#### S. 4. b) Berehrung ber Geftirne.

Diese Berehrung der Gestirne, wiewohl sie bem Besen nach übereinkömmt mit jener der Raturgegenstände im Allgemeinen, kann dennoch als eine eigene hauptgattung der Religionsformen betrachtet werden, weil sie an sich schon edler ist als der gemeine Fetischmus, und das Gemuth viel bober bebt, dann auch, weil sie mittelbar durch die Forschungen der Afronomie, die sie veranlaßte, oder an die sie sich anschloß, die Mutter von weit kunklicheren Systemen geworden ist, und gang vorzüglich die Dogmen und Gebräuche der historisch wichtigsten Bolter bestimmt hat.

Denn nachdem man angefangen hatte, — welches wahrscheinlich zuerst in Negh pt en geschah — ben Lauf der Gestirne und die Perioden dessels ben kunstmäßig zu erforschen, und in den wechselnden Konstellationen ein sicheres Maaß des Jahres und der Jahrszeiten zu suchen; so war man gendthiget, die verschiedenen Sterne und Sternenhaufen, besonders diejenigen, durch welche der scheinbare Lauf der Sonne und der Planeten gieng, durch besondere Namen und imaginäre Bilder zu unterscheiden, welche auf die natürlichste Beise von den Berrichtungen des Ackerbaues, von den Phänomenen der Jahreszeiten oder von anderen irdischen Gegen.

ftanden bergenommen murden, die fich burch eine leichte Berknüpfung ber Ideen an Die Ronftellation, je nach ihrer Beit oder Begent, anreiben liegen. murde das Sternenbild, morin die Sonne gu ber Beit ericbien, da man ben Pflug bespannen mußte, ber Stier; jenes, unter beffen Berrichaft ber Ril aufdwoll, der Baffermann; jenes, welches ben Puntt der Sonnenwende bezeichnet, der Rrebs genannt, und die Babn eines Planeten, ober mobl ber gesammte himmelefreis einer Schlange verglis Much murden fonft noch figurliche Musbrude gemablt - Die Armuth ber Sprachen erbeischte, und die Dieroglyphen . Schrift in Megypten beforderte foldes - um die verschiedenen Erscheinungen am Sims mel, wie die wechselnden Kernen und Raben der Geftirne unter fich und gegen bie Sonne, anzudeuten, als Bereinigung und Trennung, Liebe und Sag, Berrfchaft und Uebermaltigung ic. Durch ben baufigen Gebrauch folder Musbrude murbe fast unvermeiblich Bergeffenheit ihrer urfprünglich blos figurlichen Bedeus tung veranlagt , und eine Bermechslung des Beichens mit bem Bezeichneten, Des Irbifchen mit bem himm. lischen bervorgebracht. Man batte die gottlich verebrten Gestirne mit bem Ramen bes Stieres, Sunbes u. f. w. belegt, und glaubte nun in bem Stier ber Beerde ben Gott gu feben; man batte nach Bolnen's treffendem Musdruck die Thiere in den Simmel verfegt, und fie von baber gurudaebolt, um fie auf Erden ju verebren.

Auf der andern Seite veranlagten jene figur. lichen, meiftens von der Anglogie menichlicher Gis

genschaften und Verhältnisse entnommenen, Ausbrucke, daß man, wie freilich schon bei dem gemeinen Fetisch, mus geschah, die Begriffe menschlichen Wirkens und Leidens auf die Götter anwandte, eine Folge symbolischer Saze als eine Reihe von wirklichen Ereignissen ansah, Göttergeschichten nach Art der Menschengeschichten formte, und hiedurch eine dritte Rlasse von Religionsspiftemen schus.

#### §. 5. c) Bergötterung von Menfchen.

Es ist bieses die Bergotterung verftor= bener Denfchen. Denn wie einmal die Gotter gu den Menichen berabgezogen, und als unterworfen ben menschlichen Reigungen , Schwächen und Schick. falen gedacht murden, wie man fich angewöhnt batte, Die Botter als einft auf Erden gemefene Menfchen fich vorzustellen; fo mar nichts natürlicher, als baß man auch wirfliche Denichen, welche etwa burch Weisheit und Tugend, durch Rraft und Bobltbun fic ausgezeichnet, und fonach über bie gemeine Ratur erhoben hatten, fur Gotter ober Gotterfinder hielt, und fie nach ihrem Tod in ben himmel verfegte. In Beiten allgemeiner Robbeit und Rinfternig mußten Die Talente einzelner Beifen in besto boberem Glange foimmern; die erfahrnen Schreden ber Anarchie oder gugellofer Gewalt mußten die Dantbarfeit gegen Gefeggeber und Belben erhöhen, und der Beift großer Erfinder bat mobl in Babrbeit got. tergleich unter ben Menschen ichaffend ober fchaffend gewirkt. Bas aber anfangs der Tribut

einfältiger Bewunderung und schwärmerischer Dantbarkeit war, das wurde später von der Schmeichelei sklavisch dargebracht, oder von dem Uebermuth frech gefordert, und so die Anzahl menschlicher Götter vermehrt. Auch nahm wohl manche bloß zur Erhaltung des Andenkens von großen Todten eingesetzte Feier später den Charafter religiöser Verehrung an; und so füllte der Simmel sich sortwährend mit neuen Bewohnern.

Gleichwohl ift die Zahl vergötterter Menfchen (die griechische und später die romische Religion ausgenommen) niemals febr groß gewesen. Der gesunde Menschenverstand sträubte sich gegen solche Upotheose, und bei Religionsspitemen, die Philosophie und Spekulation zur Grundlage hatten, konnte sie gar nicht auskommen.

#### S. 6. d) Bogendienft.

Defto allgemeiner riß der Gogendienst oder die Abgötterei in strengerem Sinne ein, und es verdient diese Erscheinung, die noch demuthigender als alle andern für den menschlichen Berstand ist, eine nähere Entwicklung. Wir finden diesen Gögens dienst sowohl mit dem Fetischmus als mit der Berehrung vergötterter Menschen gepaart, die und da fast allein vorherrschend, ja selbst in jene Religionen eingesschlichen, die auf einer geistigen Grundlage ruben.

Wenn wir jedoch jene Naturforper oder roben Runftprodutte, (als Schlangen, Steine, behauene Polgstude u. f. w.) welche von gang einfältigen Boltern als Fetische (und zwar nicht so wohl

göttlich, als blos religios - etwa wie Talismane, Amulete ac. -) verehrt murben, ausnehmen, fo finden wir, daß die Bogen eigentlich nirgends, nach den Grundfagen einer berrichenden Boltsreligion. als Götter, fondern nur als Bilder ber Gott. beit verehrt wurden. Schon Boltaire bat richtig bemertt, dag ber Rame Gogenbiener nur eine pon ben Benoffen einer reinern Religion aufgebrachte. aber ungerechte Brandmarfung ber beidnifchen Rationen fen, und bag niemals eine berfelben bie Gultig. feit einer folden Benennung nach ber vollen Bedeutung des Bortes murbe anerfannt haben. Die eigentlichen Dogmen - Die g. B. nur Ginen Jupiter annahmen, der im Dlympus throne - lagen ja offenbar im Biderfpruch mit ber gottlichen Berehrung ber taufend Statuen feines Ramens, Die in fo vielen Tempeln prangten; und wie mare es mog. lich gewesen, daß bas geiftreiche Bolf ber Gries chen vor den Berten feiner eigenen Runftler als por Gottern gefnieet batte, vor diefen Bildern von Marmor und Erg, bie, - nach bem Musbruck eines portrefflichen Schriftstellers - maren Gie mit Em. pfindung und Seele begabt gemefen, mit größerem Recht von ihren Piedestalen berabgesprungen maren, um das ichaffende Genie des Menichen, ber aus rober Maffe fie alfo formte, ju verebren? -

Sieraus ift flar, daß die Gogen nicht Gotter, fondern nur Borftellungen der Gottheit waren, und fenn follten. Und gerade in dem Maage, wie durch fortschreitende Aufflarung eines Boltes oder durch die Spefulationen der Priefter

Die Religionen fich verfeinten, und die Begriffe von ben Göttern erhabner murden , mußte auch das Beburfnif fublbar fepn , bem gemeinen Manne, ber nur ichwer zu geistiger Abstraftion fich erheben mag, Bilber, Borftellungszeichen der Gottheit, fichtbare Embleme ihrer Gigenschaften und Rrafte gu geben, woran feine Ginne fich balten , und fein ichmacher Beift mie auf Stufen gum himmel fteigen mochte. Huch fluge und einsichtsvolle Manner verehrten folche Bilder, ba eine beilige Bedeutung und ein beiliger 3med auf ihnen rubte. Bald fühlte die Undacht ber Menge geneigt, benfelben bobere und munderthatige Rrafte gugutrauen ; Die Priefter begunftigten folchen Glauben, weil er ihnen - den Sutern ber Bilder -Unfeben und Reichthum brachte; und es ichlich fich durch eine natürliche Steigerung ber Andacht und eine liftig erbobte Berblendung allmablig bei bem Pobel - und zwar bei bem, welcher burch alle Rlaffen lief - eine Bermechelung bes Beichens mit bem Bezeichneten, des Bildes mit ber Gottheit ein , worüber der Philosoph , welcher bas Gemuth ber Menschen fennt, und von Bufalligfeiten der Ramen und Kormen ju abstrabiren weiß, fich icheuen wird, ein allzustrenges oder einfeitiges Berdammungsurtheil auszusprechen.

### S. 7. Nationalreligion. Priester. Mythen.

Alle Religionen des alten Seidenthums laffen fich auf eine oder die andere dieser Rlaffen gurucksführen; doch sind nirgends die Charaftere derselben unvermischt angutreffen, und nur nach Dem,

mas vorberrichend ift, tann die Unterscheidung geschehen. Bevor aber was immer für ein Guftem mit bestimmten und dauernden Formen fich bilden tonnte, mußte die Religion aufgebort baben, Pripatfache ju fenn, fie mußte Rationaleigenthum geworden, und ju ihrer Bewahrung eine Priesterschaft vorhanden fenn. Denn fo lange ben Gingelnen überlaffen blieb, fich felbstgefällige Begriffe von Gott und gottlichen Dingen gu machen - wie urfprunglich durchaus ber Fall mar, und b. g. S. noch bei mehrern gang roben Bolfern Statt findet, - tonnte, ba ber gemeine fich felbft überlaffene Berftand nur fcmer über die Ginnenwelt fic erbebt , und phyfifche Bedurfniffe feinen Blid meift an den Boden beften , bie religiofe Unlage fich nicht entwideln. Duntle Ahnungen , unbestimmte Gefühle maren das Dochfte, mogu in folder Sfolirung der Menich fich zu erheben vermochte; und ungenabrt burch Mittheilung und lehre, erstickte mobl oft ber beilige Runte in feiner Bruft. Diefer Buftand mabrte nicht lange. Gleichformige Begriffe, gleichformige Gottesverebrungen tamen auf unter gablreichen Denichenbaus fen, und es murbe folche Gemeinschaft das foftbarfte Befigthum, bas wichtigfte Band ber Ratio-Mebnliche Erfahrungen ber Bewohner einen. ner Gegend über den Ginfluß berfelben Daturgegenstände, Fortpflanzung alter Tradition Durch alle Glieder eines fich ausbreitenden Ge-Schlechtes. Ueberredung und Lebre eingelner Manner von überlegenem Geift, befonders fremder

Ankömmlinge aus civilistreren Gegenden, vorzüg, lich aber die Bemühungen weiser Gesegeber, und der von ihnen oft eingesezten, und meist bes günstigten, manchmal auch ohne ihr Zuthun ent, standenen Priesterschaft bewirkten diese, in der Wenschengeschichte so merkwürdige Revolution.

Die Erscheinung Diefer Prieft er macht eine Dauptepoche in der Religion und in dem Gefammtauftande ber Menfchen. Gie treten fcon auf im frühen Dammerlicht ber Gefchichte. Gleichwohl baben fie die Religion nicht gemacht, fie find vielmehr Gelbit burch Religion entstanden. Aber gepflegt und groß gezogen haben fie ben ichlummernden Reim, und ibm Richtung und Geftalt gegeben. Durch fie ift, mas porbin ichwantend und unftat mar. bestimmt und dauernd, die Ahnung jur Lehre, ber Traum jur positiven Babrheit geworden; ben Glauben baben fie burch Rormeln, bie Undacht burch Gebrauche erhalten an bie Stelle der Freiheit den Gemiffenszwang gefest, und Die gebeimften Gedanten ihrer Berichaft unterworfen. Da nun, was den gaien blos flüchtis ger Gindrud, . vorübergebenbe Rubrung mar: bas Dauptgeschäft ihres Lebens machte, fo fonnten fie leicht, geleitet ober verführt burch Spefulation und Phantafie, ben Faben beiliger Ueberlieferung weiter fpinnen, ben einfältigen Raturglauben in funftliche Softeme vermandeln, und nach Maag ihrer Auftlas rung ober ihres guten Billens Beredlung ober Bem. berbnif in die beilige Unlage Des Menfchen bringen. Best erft tamen gelehrte Religionen, es tamen Symbole und Mythen in Menge auf, wodurch die v. Rotted 1ter Bb. 20

religibfen Ideen der Befenner wie in einen Raubers freis gebaunt, das Raturliche dem Pofitiven untergeordnet, - oftmale von ibm erftidt - icharfe Absonderungen gwifchen den verschiedenen Religionsfyftemen bewirft, und die Babl ber legtern ansnehmend vervielfältiget murbe. Man ift geneigt, die meiften folder Mothen ale bloge Miggeburten einer regellofen Phantaffe ober als Proben eines fraffen Aberglaubens ju betrachten: bei genauerer Prufung ent. balten die meiften einen philosophischen, aftranomi. ichen, physikalifden ober biftorifden Ginn, oft auch eine fcone moralifche ober fentimentale Bedeutung. Aber ungeheuer ift ihre Berichiedenheit nach 3mit und Inhalt, Korm und Berth. Bon vielen laft fich Der Urfprung aus der prientalifchen Bilberfprache, aus migverftandener ober fflavifch erflarter Dicroalpobe u. f. w. beutlich nachweisen, oft auch biefelbe Mythe mit Bestimmtheit unter ben vielfaltis gen Umftaltungen erfennen, Die fie beim Uebergang andere Reiten und andere ganber erfahr; und wenn gleich in Diefen Deutungen noch manches mans gelbaft und ftreitig ift, und unfre Belebrten, bier wie - überall, aus Reuheits : und Spothefenfucht, und weil bann auch bas Berichiedenartigfte nach einer aufgestellten Sauptidee fich fugen follte, noch größere Dunkelbeit veranlagt haben; fo ift doch im Gangen, bas Studium ber Mothen von reichem Gewinn fur Die Biffenicaft und machtig aufhellend fur Die Gefchichte Les menichlichen Beiftes gewefen.

S. 8. Uebereinstimmung aller Religionen. Bei ber verschiedenen Richtung, Die gleich an-

fangs bie religibje Unlage in ihrer Entwicklung nach flimatischen und andern Umftanden nabm, bei ben fortmabrend verschiedenen Ginfluffen, welche in folder Entwicklung die Bolter burch mancherlei Rufalle von Muffen und Innen und durch den allgemeinen Strom der Ereigniffe erfuhren, bei ben bald mehr bald minber egviftifchen, politifchen, ober liberalen Zweden ber Priefter, bei der vielfaltigen Mifchung und ben ungabligen Abstufungen ibres Talentes, ihrer Biffen-Schaft oder Schwarmerei, bei ben wechselnden Berbaltniffen ibres Birfungefreifes und ibrer Macht. ibrer Absonderung von den Laien, und ihrer innern Dragnifation u. f. w. fann uns mobl die große Menge und bunte Berichiedenheit der religiofen Gufteme, fomobl in den Dogmen als im Rultus, nicht befremben. Mber es ift bochft wichtige Babrnebmung eine auf das beiligfte Unliegen ber Menfindie überraschendes, ftrablendes Licht wirft. beit ein bei aller diefer Mannigfaltigfeit und allem Bechfel gleichwohl viele Bauptzuge gleiche formig, und die Grundideen bebarrlich erfunben merben. Dieraus geht fur ben philosophischen Bephachter die deutlichfte Unterscheidung der Schale pon dem Rern, der Sulle von dem Befen, und jus gleich bas intereffante Erfennen ber gebeimften Menfdennatur bervor.

Fur's Erfte feben wir allenthalben ben Men, fichen, wiewohl auf die Sinnenwelt im Birten und Leiden beschränkt, dennoch über ihre Grenzen binaus ahnend und verlangend bliden; bobere, lebendige, moralische Gewalten über den blinden Naturkräften

anerkennen, bei dem Triumph übermächtiger Bosbeit auf eine Zeit der Bergeltung hoffen, und, umgeben von Bildern der Berwefung, eine Forthauer jenseits. des Grabes glauben. Diese boben Gefühle — wenigstens der Zunder dazu — in des gemeinsten Mensichen Bruft, dies unauslöschliche fast instinktartige Sehnen nach einer Beimath, die Reines Auge sah, wird für den unbefangenen Denker eine erbebende Betrachtung und vielleicht gewichtiger senn, als bie kleinmuthigen Zweisel der grübelnden Bernunft.

Aber dieser Göttersunke in der menschlichen Seele, ein Zeuge der höhern Abkunft, wie schlecht sehen wir ihn meistens gepstegt! Seine Erwedung ist das Mert des Zufalls, ungeläutert ist seine Nahrung, Dummbeit und Betrug erstiden seinen Glanz. Die hoben Ideen, die lebendigen Gefühle der natürlichen Meligion, das kostdarste Angebinde unsetes Geschlechtes, werden in todte Formeln verwandelt; das reine Gold ist in Schladen vergraben, und Menschensaunz gen übertonen den himmlischen Aus. Dft vermögen wir kaum, unter den häßlichen Auswüchsen der übel gewarteten Pflanze, und bei den darauf geimpsten, fremdartigen, manchmal giftigen Früchten noch die edle Wurzel zu erkennen.

Die Sarmonie der Natur verfündet einen bochfign waltenden Geist. Aber der gemeine Berftand vermag nicht, sich jur Majestät eines Gottes aufzuschwingen, welcher in allen Naturfräften lebet, und mit seiner Gegenwart himmel und Erde füllt. Und wie sollte er es wagen, seine kleinen

persönlichen oder auch Nationalanliegen vor den erhabenen Thron eines solchen a lel gem einen Gottes zu bringen? — Auch scheint ihm schon die Mischung des Guten und Uebeln auf der Welt eine Andeutung mebrerer, streitender Himmelsgewalten zu seyn. Daher nimmt er gerne so viele Götter an, als er Naturfräste kennt, also zute und bose und auch besondere Götter für jedes Land, wohl gar sür sede Gemeinde und jedes Haus. Selbst wo ihm durch die Lehre einzelner Weisen oder ausgeklärter Priester Ein Pochster Gott verkündet wird, behält er den Glauben an Untergötter bei, und richtet verstrauensvoller an diese sein Fleh'n.

Und unter meldem Bilbe ftellt ber Menfc feinen Bott fich vor ? - Anfangs unter feinem, oder boch unter teinem bestimmten, fo lang er fic nicht viel mit ihm beschäftiget, und nur bei einzelnen Unlaffen feine Abhangigfeit von boberen Gemalten empfindet. Wenn er aber beim Fortichreiten ber Civis lifation mehr Duge und Geneigtheit jum Rachdenten erbalt, wenn fortwahrender Unterricht und ein feierlicher Rultus fein Gemuth öfter gur Gottheit erheben, ober wenn er burch feinen Stand felbft - als Priefter - jur Spefulation aufgefordert wird: bann fühlt er das Bedürfnig, von den Befen, die er verebrt, fic beutlichere Begriffe und bestimmtere Bilber gu entwerfen. Er nimmt fie aus ber Ginnenwelt, weil jenfeits berfelben ber Flugelichlag feines Beiftes ermattet; alfo - wiewohl er an ben Gottern moralifche Eigenschaften, Beisbeit, Gerechtigfeit u. f. w. ertennt, - telbt er ihnen boch meiftens eine torperliche Bulle; und ba in dem gangen Gebiete ber Erfahrung feine eblere Geftalt ale die des Menfchen ericheint, und jugleich tein murdigeres Emblem bes abttlichen Beiftes als der menschliche ersonnen werden mag ; fo feben wir ben Begriff von Gott in teiner Bolfereligion hober gebracht als auf eine Steigerung menfdlicher Bolltommenbeit. Aber bald nabm man nicht nur die Borguge ber menfchlichen Ratur, fondern auch ihre Beichrantungen und Mangel in ben Begriff von Gottern auf, ichrieb ihnen fogar Leidenfchaften und Cafter gu, und batte nun burchaus menfchenabnliche Gotter. Diefer Anthropomorphie. mus ift in allen Religionen bemerklich, und treffend, was ein geiftvoller frangolifder Schriftsteller fagt : Benn es mabr ift, daß Gott den Menichen nach pfeinem Chenbilde geformet, fo muß man gefteben, Daß der Menfch ibm Gleiches mit Gleichem versaolten. - Gelbft die Ideen von dem Berbaltnif ber Gotter unter fich murden von menfchlichen Berhaltniffen entnommen, und in den Borftellungen von ihrer Rangordnung und von den Abstufungen ibrer Macht treffen wir meiftens einen Abdrud an von ber burgerlichen Berfaffung jener Ration, bei welcher jene Borftellungen galten.

#### S. 9. Allgemeine Charafteriftit der Prieften.

Bum Dienste Diefer Gotter nun, und zur Ausbreitung und Erhaltung der religiofen Begriffe feben wir allenthalben einen Priefter fan b eingefest oder fich felbst bilbend, welcher vermöge die-

fer Bestimmung eine, ben Grundfagen nach moble thatiae, in dem Digbrauch aber außerft gefahrliche Macht über bie Gemuther übet. Bir feben meiftens Diefe Dacht durch alle Sulfemittel einer berrichfüchtigen Politit erweitern und befestigen , nach einer bleibenden Bormundichaft über die Bolter nicht nur in beiligen, fondern auch in weltlichen Dingen ftreben, ju diefem Ende die Religion mit fremdartigen Bufagen uberladen, den Berftand des Boltes burch Aberglauben verbullen, Autoritat an die Stelle'ber freien Forschung, die Schreden der Straf. gewalt an jene der Ueberzeugung fegen, bas Monopol der Biffenfchaften und mit demfelben die Berwaltung bes Staates, mobl auch ben Ruf ber Bauberei an fich reifen, das erniedrigte Bolt nach Gefallen plunbern, und auf egoistische Beise alle Bortheile Des bargerlichen Bereines, ohne Theilnabme an feinen Laften, fich gueignen. Solche Muswuchfe ber Prieftermacht wird ber philosophische Gefchichtsforicher allerbings mit Unwillen, und oft mit emportem Gefühle betrachten; jedoch babei nicht überfeben, wie mobithas tig oft biefelbe - auch abgefeben von ihrer Unent. behrlichfeit in religiofer Binfict - befonders in den allererften Zeiten gemirfet; ba fie Die Boller gar nicht ober nur fpat ber Barbarei entzogen, burgerliche Gefellichaften viel mubfamer gegrundet, der Sandel minder ausgebreitet, Runft und Biffenschaft weniger gepflegt, und die Rationen rettungslos bier ber Anarchie, bort ber wilden Defpotie Opfer geworden maren. Gelbft ihre Rolge Absonderung von den Laien , da fie , die angeblichen Kinder oder Lieblinge des Himmels, bald als wirkliche herrscher, bald wenigkens als hoch erhabene Kaste oder als privilegitte Innung auf den Rest der Sterblichen verachtend berabseben, schnint weniger erniedrigend als der Uebermuth eines weltlichen Usurpators und das Goldatenjoch; weil die ihnen erwiesene Huldigung auf das Gefühl der Unterordnung unter göttlich e Gewalten sich grundet, und in dem Priester blos die Gottheit verehrt wird, wele der er dient.

#### S. 10. Bon-Myfterien.

Muffer ber berrichenden Bolfereligion und bem allgemeinen Rultus bestand fast allenthalben noch eine gebeime Lebre, welche entweder gleichfalls von Prieftern einem engern Rreife von Ausermablten ertheilt , oder von einzelnen Forfchern als die Frucht der profanen Philosophie geprediget murde. Bon der Legtern, als welche erft ben Zeiten ber reifen Bernunft und porguglich dem Genius der Griechischen Beifen angebort, bat biefe erfte Beriode noch nichts gu ergablen; aber von der Erftern tommen bei pielen Bollerichaften mertwürdige Proben vor. Bir reben bier von ben Dofterien, welche mir fcon im grauen Alterthum auftommen , und eben da am meiften wirt. fam feben. Saft alle alten Schriftsteller rubmen von ben Myfterien, daß fie das vorzüglichfte Mittel gemefen, Die Bildheit ber Bolfer gu gabmen, und, nebst ben Uebungen und Begriffen einer reineren Gots tesverehrung, auch den Samen der humanitat und allgemeinen Aufflarung unter ibnen auszuftreuen. Aber von ihrer eigentlichen Beschaffenheit und Einrichtung haben sie uns nur dunkle Andeutungen hinterlassen, und es erregt ein gerechtes Berwundern, wie unter so grußen und zahlreichen Berbrüderungen ein so strenges Geheimnis erhalten werden konnte. Die Ramen solcher Mysterien, Ort und Zeit ihrer Feier, allgemeine Angaben über den Grad ihrer Berehrung und die Wenge der Eingeweihten, endlich einige wenige — Bermuthungen mehr als Rachrichten über Das, was eigentlich dabei vorgieng — das ist Mes, was wir von ihnen in den Werken der Allten lesen. Dennoch könmen wir aus der Vergleichung dieser dürftigen Rotizen unter sich und mit andern bistorischen Monumenten mit einiger Wahrscheinlichkeit solgende Säze ziehen:

Es gab mehrere Arten von Mpfterien , welche in Amed und Birfung weit von einander verschies den waren. Ginige bestanden mobl nur in gottes-Dienftlichen Ceremonien, beren geheimnifvolle Reier baju geeignet ichien, eine bobere Majeftat bes Gottes ju verfunden, pber bas Gemuth mit religiofen Schauern gu erfullen. Gie mochten wohl - wie b. g. I. noch bemerft werden tann - Diefen 3med erreichen; aber mabrend fie bie Undacht erbobten. wirften fie oft nachtheilig auf die Erkenntnif. Pabel, der die Bedeutung ber Ceremonien nicht verftand , bielt fie fur das Befentliche der Religion, und verabfanmte darüber die Befferung des Bergens. Undere Dofterien waren Bereinigungen from: mer Ceute, welche burch besondere Andachtsübungen oder Befolgung eigener Lebenbregeln eine bobere

moralifche Bolltommenheit als bie ber übrigen ju erreichen ftrebten. Man fonnte fie, wenigstens nach ihrer fpatern Geftalt , ba fie in Gefellichaften blofer Frommlinge ausarteten, vielleicht ben fogenannten Bruderschaften ber neuern Zeiten vergleichen; obichon fie urfprunglich bobere Zwecke baben mochten, und mobl ichon von den alteften Prieftern ober Gefeggebern, gur erften Ginführung der Religion und Dumanitat, unter gang roben Bolfern eingefegt murben. Die britte und ebelfte Gattung ber Dofferien waren jane, wo ben Gingeweihten ein gebeimer Unterricht ertheilt murbe, uber Begenftande, ju beren Erforfchung uns ein bobes und, emiges Intereffe ans treibt, beren unverhullte Unfchauung aber fur ben gemeinen Menschenverstand gefährlich ift. Damals alfo wie jest gab es Babrheiten, welche laut ju verfunden bedenklich mar, und es gab Denter, welche auf bem Bege ber einfachen Spefulation ju beren Ertenntnig gelangt waren. Gie munichten Diefe Erfenntnif bauernd ju machen, und bilbeten fich einen ausermablten Rreis von Boglingen, welchen in bem Maage, als fie ihre Berftandesfraft und Rlugheit in verschiedenen Prufungen bemahrt batten, die bobere Cebre ertheiltmurde. Sonach gab es mehrere Grade ber Ginmeis bung. Bu ben niedern - wo man nur vorbereis tet, gepruft, ober auch durch leeres Blendwert unterhalten murde, wie bei den großen Eleufini. fchen Mufterien, mochten Biele - felbft Beiber und Rinder - gelangen , ins innere Deiligthum murben nur Benige eingeführt. Gie reichten bin, um bas Erlofden der wohlthätigen Flamme ju verbindern,

und aus ihrer Mitte in die außern Rreife und in die gange Ration jedesmal fo viel Licht ausgeben gu lafa fen, ale die Berhaltniffe und der allgemeine Rulturzuftand erlaubten. Man fonnte vielleicht Analogie auffinden zwischen diesen Mnfterien und einigen gebeimen Gefellichaften ber neuern Zeit. Dier wie bort trat mobl bismeilen fur die Gingemeihten der untern Grade der Fall — und immer die Gefabr - ein , von den Benoffen bes innerften Rreie fes ju Zweden geleitet ju werden, die ihrer Reis gung und Abficht entgegen maren: aber Sute ift noch nicht migbraucht worden ? und giebt es nicht manchmal Zeitumstände, worin dasselbe nur auf einem gefährlichen Wege erreicht werben fann ? -

#### G. 11. . Bon Drafein.

Allgemeiner noch als die Mpsterien treffen wir bei den alten Religionen die Dratel an, worunter hier nicht bloß jene beiligen Orte verstanden werden, wo eine bestimmte Gottheit durch irgend ein Organ auf die an sie, gerichteten Fragen Rede und Antwort gab, sondern überhaupt alle Mittel und Wege, die der Aberglaube erdacht hat, um dadurch zur Kenntnis des göttlichen Willens und der Jukunft zu gelangen. Unsausbörlich wird der Mensch von dem unruhigen Werlangen geplagt, den Schleier zu lüften, welcher dicht verhültend über seiner Zukunft liegt; und in seinem Gemuth sind oft unerklärbare Gefüble, die er Ahnungen nennt, weil er zwischen demselben und einem bevorstehenden Ereigniß, ein geheimes Band vermuthet.

Denn feine fleine Perfon ift ber Mittelpuntt , von welchem aus er die Welt betrachtet. Mues ift nur in Beziehung auf ihn vorbanden; er nimmt unbebentlich an , baß feiner Privatanliegen willen bie Gotter ben Gang ber Ratur bemmen , und daß felbit Die Geftirne ihren Lauf nach feinem Berhangnif rich. ten. Diefe Stimmung murde frube von verschmigten Leuten migbraucht, und wir durfen auf die Frage, wer die Beichendeuterei erfonnen, unbedentlich mit Boltaire antworten : es mar ber erfte Schalf, der auf den erften Dummtopf traf. Den Prieftern entgieng es nicht, welchen Bortheil fie aus folchem . Aberglauben gieben fonnten. Gelbft Gefeggeber, welche barin ein mirtfames Mittel gur Leitung ber . Menge erfannten, begunftigten benfelben, und ch wurde eine eigene, nach feften Regeln betriebene und allgemein verehrte beilige Runft \*), aus den Ronftellationen, aus den Eingeweiden, der Thiere, bem Wögelflug, aus Traumen, Loofen u. f. w. die Bufunft gu beuten. Much in biefem Puntt ift bas menschliche Gemuth feit Jahrtaufenden 'fic gleich geblieben , und es ftebt uns nicht gu , über bie Berfehrtheit ber alten Boller gu lacheln , ba: b. g. T. noch bei Rationen, die fich ber bochften Auftlarung rubmen, abnlicher Unfinn getroffen wird, blog mit bem Unterschiede, daß bie Beichendeuterei feiner geschloffenen Runft mehr angebort, fondern eine freie Runft geworden ift, und bag - Die Regen-

<sup>\*)</sup> hier und bort, wie in Elis, gehörte fie erblich gewiffen Familien an.

ten haben jest sonft genug Mittel, sich ber Folgsam-Leit zu versichern — ihr Ginfluß sich nun meist auf Privatangelegenbeiten beschräntt.

Aber was ift von jenen eigentlichen Dras feln gu fagen, welche wie bas Libniche bes Sammon ober das Delphifche ber Griechen, viele Sabrbunberte bindurch bas ehrfurchtevolle Butrauen ber Bbiter feffelten, welchen bie Beifeften unter ben Alten mit Bort und That buldigten , und deren Ausfpruche fo oft burch ben Erfolg bestättiget wurden ? - Dan findet fich geneigt , die Gache- burch ein Bunder ju erflaren, und berühmte Rirchenvater find ber Meinung, bag ber Teufel an folden Orten gehaufet, und durch Bulaffung des Allmächtigen die Beis ben geafft babe. Bef naberer Brufung verfdwindet das Bunder. Gewöhnlich murben Drafel an Orten gegrundet, wo entweber Schretten ber Ratur ober auf Sagen gestügte beilige Erinnerungen bas Gemuth gu glaubiger Andacht ftimmten. Die Priefter waren flug genug, bevor fie ihren Gott forechen liegen, ben Fragenden über alle Umftanbe auszuforichen, Die eine vernünftige Duthmagung über fein fünftiges Schicffal begrunden tonnten ; fle maren welterfabren genug, um aus den jedesmaligen Berhaltniffen ber Staaten und bem Charafter ihrer Dachthaber mabricheinliche Schluffe auf die tommenden Ereignife gu gieben. Bebe Gintreffang murbe gur Chre bes Gottes laut verfundet; von der Fehlichlagung gu reden war gefährlich. Much blieb immer eine andere Auslegung Des Drafels jur Aushulfe übrig, und gewöhnlich murten die Spruche fo buntel und

vieldeutig abgefaßt, daß man, wie auch der Burfel fiel, darin die wabre Borbersagung fand. Geseggeber, Feldberren und Könige ehrten die Orakel, weil sie ihnen ein wirksames Beförderungsmittel ihrer Plane waren; denn wo Bernunftgrunde und Gewalt nicht durchdrangen, da schlug der Ausspruch des Gottes den Widerstand nieder.

Es gab Dratel, Die nicht nur im eigenen Land und bei ben eignen Religionegenoffen, fondern auch ausmarts und weitbin in Unfeben ftanten. gebort bas oben genannte bes Jupiter Sammon oder Amum in ber libnichen Dafe. Der Dienft Diefer Gottheit mar von Deroë nach dem aanptifden Theben, und von bier nach Ummonium gebracht worden, und es icheint, daß das uralte Drafel gu Dodona in Epirus benfelben Urfprung gehabt. Denn bie griechifche Sage von ben beiden fchmargen Tauben, welche einft von Theben aus, Die eine nach Libnen, die andere nach Dodona geflogen, und von benen Die Legtere fich auf einer Giche niedergelafe fen und vernehmlich die Borte gerufen babe : » Grun-Det bier ein Drafel ju Jupitere Gbren ! . - wird bestättiget burch die agnptifche Gage von ben zwei Priefterinnen, welche Die beiligen Gebrauche des thebaischen Tempels nach Libnen nach Epirus gebracht. Junger, aber noch wiche tiger burch Unfeben, Ginflug und Reichthum wat bas Dratel ju Delphi, mo Apollo durch ben Mund einer Priefterin, der Bytbia, - welche meift ein von ben Prieftern biegu erzogenes verrude tes Dadden mar - Den Abgefandten aller griechie

finen Staaten und hundert auswärtiger Ronige, und ungähligen Privatpersonen Antworten gab, die mehr als einmal das Schickal ganger Reiche bestimmten, und vorzüglich auf Griechenland mächtig einwirkten, als ein Band der Nation und als Stüge der Regierungen. Als später diese Regierungen aufborten, populär zu senn, als die Machtbaber in Griechenland den Beifall des Gottes nicht mehr nöthig hatten, und seine Misbilligung ungnädig würden aufgenommen haben, da beschränkte sich Apollo auf Privatanliegen, und endlich verstummte er.

## S. 12. Einzelne Religionespiteme. a) Aegoptisches.

Nach diesen vorläufigen Betrachtungen über die diten Religionen im Allgemeinen laßt ums bie wichtigsten ihrer Spsteme auch im Einzelnen besteuchten! Unter ihnen zeichnet sich zuerst das Neg pptische sowohl durch sein Alter aus, als weil es die Wurzel mehrerer Anderer gewesen. Aber die Ursachen, welche überhaupt die ägyptische Geschichte dunkel und rätbselbaft machen, (s. oben S. 192. f.) sind nach der Natur der Sache hier von doppelter Wirzkung; und wir mussen und, von so hobem Interesse auch eine bestimmte Renntniß der ägyptischen Gotteszverehrung wäre, und so viele Mühe die Gelehrten sast aller Nationen auf die Entwicklung dieses schwierigen Gegenstandes verwendet haben, dabei meistens mit bloßen Muthmaßungen begnügen.

Einige Schriftsteller des erften Ranges haben mit ungemeinem Scharffinn die Sppothese versochten, daß die agpptische Religion ausschließend auf

Berehrung der Gestirne oder vielmehr auf phyfitalifche und mathematifche Aftronomie gegrundet gemefen, und daß ihre vielen Göttergefcichten, alle unmittelbare Gegenstände ibrer religibfen Berebrung, alle Gebrauche ibres Rultus auf den Lauf ber Geftirne und die mechfelnben Ronftellationen, auf beren Berhaltnig gu ben Gefchaften bes' Aderbaues, und auf die, fo manche Bermirrung ber Begriffe veranlaffende, bieroglopbifche Bezeichnung folder Sage fonnten jurudgeführet merben. Bieles ift allerbings in biefer Borftellung richtig, aber barum auch Mles? - Bas nothiget uns, eine eingige Duelle, eine eingige Ertlarungsart fo vieler Mythen angunehmen ? und follen wir die ichwantende Bedeutung ber Dieroglophen bagu migbrauchen, um Gofteme barauf ju bauen, welche ber Analogie ber Beichichte und felbft positiven Zeugniffen widerfprechen ? - Die Gottesverehrung in Megnoten mar mobl alter als bie Aftronomie, und wenn damals icon die Geftirne einen Theil daran batten, fo gefcab foldes nur, weil fie fo wie andere ausgezeichnete Gegenftande ber Ratur Gindruck auf bas Gemuth bes Menfchen Aber auch ber fegensreiche Dil, Die gemacht batten. fruchtbringende Erde, bann alle auffallende Mas felbst Thiere und Pflangen, turfråfte und Die befonders mobitbatig und wichtig maren, murden und der Charafter der agyptischen Reli= verebrt ; gion ift fein anderer als Fetifchmus, welcher mobl anfangs fo rob' als bei ben übrigen afritants fchen Boltern gewesen, burch bie Gigenheiten bes

agpptifchen Candes und Rlima's aber naber bestimmt, burch die Spefulationen ber aufgeflärteren Priefterfafte gereiniget, erhobt, nach ben Bedurfniffen der Ugrifultur, der Gefundheit u. f. m. gemodelt, und mit ben allmäblig gemachten Entbedungen in der Physit und Aftronomie in Berbindung gefest worden ift. Gine symbolische Sprache und Schrift bereicherte die alfo entstandene Religion mit immer neuen Mothen; die Berichiedenbeit ber Gottesverehrung nach ben einzelnen Romen, (Rriege entftanden bieraus und mannigfaltige Grauel,) bann ber abmechfelnde Fortidritt oder Rudidritt der Biffenichaft in den Pries fterfollegien, und endlich die Ginmifchung griechifcher Borftellungen in die alte Landesreligion vergrößerten die Bermirrung; und fo entstand allmählich bas bunte und rathselhafte Suftem , welches wohl ju Derobot's Beiten die agnytischen Priefter felbft nicht mehr gu deuten vermochten, und die Griechen, die allent. balben nur ihre eigenen Götter fuchten, noch folech. ter erflärten.

Diese Charafteristif ber ägnptischen Religion nach ihrem Sauptinhalt liegt bem Zweck ber Weltgeschichte näher, als die Aufgählung der einzelnen Mythen und Götternamen. Doch bemerken wir unter
diesen den Mendis (Pan?) Phtha (Bultan?)
Typhon (eine böse Gottheit) und vorzüglich Ofiris
(Bacchus?) und Iss (Luna?) die, wiewohl sie nur
zur dritten Götterklasse gehörten, (in der ersten
Klasse waren 8, in der zweiten 12 Götter, in
der dritten alle übrigen) dennoch als gemeine Rav. Rotted Iter 286.

Berebrung ber Gestirne ober vielmehr auf phyfitalifche und mathematifche Aftronomie gegrundet gewesen, und daß ihre vielen Gottergeschichten, alle unmittelbare Gegenstände ihrer religibsen Berebrung, alle Gebrauche ihres Rultus auf ben Lauf ber Gestirne und die wechselnben Ronftellationen, auf beren Berbaltnif gu ben Gefchaften bes' Aderbaues. und auf die, fo manche Bermirrung ber Begriffe veranlaffende, hieroglyphische Bezeichnung folcher Sage fonnten gurudgeführet werden. Dieles ift allers bings in diefer Borftellung richtig, aber barum auch Alles ? - Bas nothiget uns, eine eingige Duelle, eine eingige Erflarungsart fo vieler Mythen angunehmen ? und follen wir die ichmantende Bedeutung ber Dieroglopben baju migbrauchen, um Gofteme barauf ju bauen, welche ber Analogie ber Beichichte und felbft positiven Beugniffen widerfprechen ? - Die Gots tesverehrung in Megnoten mar mohl alter als Aftronomie, und wenn damals icon die Geftirne einen Theil daran batten, fo gefcab foldes nur, weil fie fo wie andere ausgezeichnete Gegenstände ber Ratur Gindruck auf bas Gemuth bes Menichen gemacht batten. Aber auch ber fegensreiche Ril, Die fruchtbringende Erde, dann alle auffallende Raturfråfte und selbst Thiere und Pflangen, Die hesonders mobitbatig und michtig maren, murden verehrt; und ber Charafter ber agnotischen Relis gion ift fein anderer als Fetischmus, welcher mobl anfangs fo rob' als bei ben übrigen afritanis fchen Boltern gewefen, burch die Gigenheiten bes

agpptifchen Candes und Rlima's aber naber bestimmt, burch die Spekulationen ber aufgeflärteren Prieftertafte gereiniget, erbobt, nach den Bedurf. niffen der Agrifultur, ber Gefundheit u. f. m. gemodelt, und mit ben allmählig gemachten Entdedungen in der Phyfit und Aftronomie in Berbindung gefegt worden ift. Gine symbolische Sprache und Schrift bereicherte die alfo entstandene Religion mit immer neuen Mothen; die Berichiedenheit der Gottesverehrung nach ben einzelnen Romen, (Rriege entstanden bieraus und mannigfaltige Grauel,) bann ber abmechfelnde Fortschritt ober Rudichritt ber Biffenschaft in den Pries fterfollegien, und endlich die Ginmifchung griechischer Borftellungen in die alte Landesreligion vergrößerten die Bermirrung; und fo entstand allmablich bas bunte und rathselhafte Suftem , welches mohl ju Derodot's Beiten die agyptischen Priefter felbft nicht mehr gu deuten vermochten, und die Griechen, die allent. balben nur ihre eigenen Götter fuchten, noch folech. ter erflärten.

Diese Charafteristif der ägnptischen Religion nach ihrem Sauptinhalt liegt dem Zweck der Weltgeschichte näber, als die Aufzählung der einzelnen Mysten und Götternamen. Doch bemerken wir unter diesen den Mendis (Pan?) Phtha (Bulkan?) Typhon (eine böse Gottheit) und vorzüglich Dsiris (Bacchus?) und Isis (Luna?) die, wiewohl sie nur zur dritten Götterklasse gehörten, (in der er sten Klasse waren 8; in der zweiten 12 Götter, in der dritten alle übrigen) dennoch als gemeine Naverbetet 1er Bd.

tionalfetische und auf benen die beiligften Sagen rubten, mit befonderer Barme verehrt murben. Dftris icheint die Sonne, und Ifis der Mond gu fenn. Bober ift die Erflarung, Die in jenem die wirkenden, und in diefer die leidenden Rrafte ber Ratur fiebt. Unter ben beiligen Thieren geichnen fich die Stiere, befonders Upis ju Mempbis, melder auch Drafel ertheilte, aus. Es ift oben (S. 4.) angebeutet, wie ein aufgeflartes Bolf gu einer folden Berehrung tommen tonnte. Rambofes und fpater Dous bieben bem gottlichen Stier das Saupt ab, und entflammten dadurch des Bolfes beilige Buth. Mußer den lebendigen maren auch todte Embleme ber Gottbeit, Bilder und Statuen vorbanden. Der Rultus mar feierlich, die Tempel prachtvoll, die Kefte und glangend. Bei jenem, welches in Bubaftus alljährlich gur Ghre ber Urtemis gefeiert murbe, tamen gegen 700,000 Menfchen gufammen. Mir finden Spuren von Menschenopfern. Die Aegypter glaubten die Unsterblichkeit der Geele, und Belobnung und Strafe nach bem Tode, doch fennen wir ibre Ideen darüber nicht genau, und wiffen nur, daß fie eine fortwährende Theilnahme ber Seele der Erhaltung des Rorpers behaupteten, und Folge diefer Borftellung ihre Ginbaldag eine famirungen und festen Graber maren. Bon den agpptifchen Prieftern und ihrer Macht haben wir oben geredet.

g. 13. b) Sabäifches, Phonizisches, Chaldaisches.

Minder intereffant und auch minder bearbeitet

als das ägyptische, ist das Sabaische Religions, spitem, so wie jenes der Phönizier und der Ehaldaer. Doch erhellet, daß der Sauptcharafter des Sabaischen Ghems Berehrung der Gestirne gewesen, und daß es über Arabien und einen großen Theil Vor der und Mittelsasie nas geherrschet, als Jorvasters Lehre sein Gebiet beschränkte. Begreislich war es verschieden ausgebildet nach den Ländern und Stämmen. Alslah Taala, scheint der Name der höchsten Gotts beit, des gesammten Sternenhimmels, gewesen zu sepn.

Die Grundlage des phönizischen Systems — welches aber auch in Sprien und weiter hin galt — war Fetisch mus. Nach der Darstellung eines Sanduniaton und Moschus wäre es jedoch bis zur Anerkennung eines geistigen Grundwesens, welches durch seine Einwirtung auf ein materielles die Welt hervorgebracht, verseint gewesen. Mehrere phönizische Gottheiten sind in die griechische Mythologie übergegangen, als Melicerthes, der griechische Derakles, Aftarte oder Venus, und die Rabiren, wenn die leztern nicht vielmehr ägyptischen Ursprungs sind. \*)

Die bekanntesten chaldaifchen Gottheiten sind Baal, der hochste und nach dem Begriff der Gelehrten ein geistiger Gott; Mylitha, beren Dienst fo berüchtiget ift, und das bofe Be-

<sup>\*)</sup> Mach Freret. S. hist. de l'acad. T. XI. p. 83.

sen, Turrad, Gott des Krieges. Die chaldaische Priesterkaste, die durch Macht und Renntnisse glangte, wird von den Meisten für einen eingebornen babylonischen Stamm gehalten, welcher später den Namen der erobernden chaldaischen Horbe ansnahm: nach Remer's wahrscheinlicher Muthmaßung hatte diese wilde Horde eine Schaar von Schamasnen mitgebracht, die sich nachber in Babylon durch den Unterricht der Besiegten kultivirten, und Gelehrte wurden.

#### S. 14. c) Griedifches.

Bur Charafteristrung der griechischen Religion mögen folgende Sage dienen:

- 1) Ihre Grundlage war, wie allenthalben, die Berehrung torperlicher Gegenstände und Kräfte der Ratur. Bei der vielgestaltigen Beschaffenbeit des griechischen Bodens, die einen unaushörlichen Bechsel von Erscheinungen darbot, und bei der Menge getrennter Dorden, welche auf demselben sich herumtieben, mußte nothwendig eine bunte Verschiedenheit von Göttern und Göttersagen austommen, welche jesdoch, als die einzelnen Stämme durch Wanderungen und Eroberungen sich unter einander vermischten, alle mählich, so wie die Sprache, worin sie enthalten waren, ein Gemeineigenthum Aller wurden.
- 2) Zu diefer Menge von einheimischen Gottern tamen bann noch diejenigen, welche durch fremde Emistare und Rolonisten, überhaupt durch den Vertehr mit dem Ausland, vorzüglich aus Negypten und Phonizien, nach Griechenland

gebracht wurden. Aber die Griechen nahmen folche fremde Mythen nicht stlavisch an; sie formten fie um nach ihrer eigenen lebendigen Dent's und Sinsnebart und nach der Ratur ihres Landes, sezten sie mit ihren einheimischen Sagen, selbst mit ihren Pelbengeschichten in Berbindung; und sammelten dergestalt für die Bearbeitung der Dichter einen, zwar chaotisch verwirrten, aber reichhaltigen Stoff.

- 3) Denn Dichter waren es, welche die grieschische Religion veredelten und bestimmten, nicht Priesster, nicht Gesetzgeber, und nicht abstrakte Beise. Gleich weit entfernt vom groben Fetischmus wie von abgezogener methaphpsischer Lehre, blieben sie der Borsstellungsart ihres jugendlichen, phantasiereichen Volkes getreu, und ihre Mythologie wurde ein lebendiges Gemälde der Natur und der Welt.
- 4) Schon früher hatten die Griechen, durch ihre rege Imagination getrieben, himmel und Erbe und alle Elemente und Naturreich mit Göttern bevölfert. Wo sie Kraft und Bewegung saben, da dachten sie sich Leben, und weil sie überall sich selbst erblickten, ein menschen abnliches Leben. Sie lieben, a sagt Barthelemp den Göttern ihre Schwächen, und den Thieren ihre Gefühle, und dachten nicht, jene hiedurch berabzuwurdigen noch diese zu erboben. In keiner Religion hat so unbeschränkt wie in der griechischen der Antbropomorphismus geherrschf. Alle einheimische, alle fremde Götter machten sie gestalten sepn, alle Götterbilder mußten menschliche Gestalten sepn,

alle symbolische Lehren wurden in menschliche Gesichichten gekleidet, alle ausgezeichnete Menschen wurden vergöttert.

5) In Uebereinstimmung mit biefer Gigenheit ber griechischen Smagination, und blos auf Beredlung ibrer bis dabin roben Gebilde bedacht, ichufen die Dichter jene zauberische Dothologie, in die fie ben gangen Reichthum ber Ratur und des Lebens, ber Beschichte und der Biffenschaft, der Phantafie und bes Bergens vermebten. Es berricht in Diefen Schops fungen ein fo eigener lieblicher Beift, daß fie, fo verwerflich fie auch ber talten Bernunft in religios fer und rein moralifder Rudficht ericheinen, bennoch wegen ihres afthetifchen und fentimentalen Berthes bas Bergnugen ber Gebildeten aller folgenden Befchlechter geblieben find; ja daß die neuen Boifer, wiewohl durch Raum und Beit fo weit von ben Urbebern jener Mythen entfernt, und noch weiter von ihnen durch religiofe und politifche Berfaffung gefchie. ben, bennoch biefelben fich angeeignet und unter fich einheimisch gemacht baben. Bie viele Schonbeiten wurden mir verlieren, wenn unfere Dichter Die Dufen auf den Parnaffus gurudichiden, oder den griechifchen Charitinnen entfagen mußten!

Rur einige Proben von diesen anmuthsvollen und albelebenden Dichtungen; denn das Detail derselben gehört nicht jum Zweck dieses Buches, und mag bei meinen Lefern wohl vorausgesezt wer, den: Das Chaos ist die Urquelle aller Dinge; die erste Bewegung desselben, die Liebe, gab ib, nen die Form; durch sie sind Götter und Menichen entstanden. Ungablige Gotter von verfchiebenem Range theilten unter fich die Berrichaft ber Belt, aber Beus, der in bem himmel thront und den Donner ichleudert , ift der oberfte von allen. 3hr Thun und Laffen ift jenem der Menfchen abnlich : fie freuen fich der ihnen dargebrachten Gebete und Dofer. Much laffen fie fich oftmale gur Erde berab, fpenden Rath und Sulfe , und verfdmaben felbft vertrauten Umgang mit auserlefenen Menfchenkindern nicht. Dann geben aus ihren Umarmungen Belben und Beife, Salbgötter, bervor, die, wenn fie, ausgezeichnet durch Rrafte und Geift, ihre Laufbabn unter dem Erdengeschlecht vollendet, fich verflart in Die atherifden Regionen fcmingen. Rings um uns ift Alles, Bald und Flur, Luft und Baffer mit Gottern erfüllt! fie bemachen uns unfichtbar, leiten unfer Schictfal, und feben unfere gebeimften Sandlungen. Gelbft in uns wohnen fie; unfere Bedanten und Leidenschaften, die lohnenden und ftrafenden Gefühle in unferer Bruft find Gottheiten oder Musfluß berfelben. Rur Ben Apollo begeiftert, mag ben Schwung ju wurdigen Gefangen nehmen ; Die Leiden und Geligfeiten ber Liebe find eines Gottes Wert; ein Gott ift's, ber bes Abends fich auf Die muden Mugen fentt, und beffen ernfterer Bruder folieft fie zum legten Schlaf. Dann wird Die Geele bes Tugendhaften in felige Gefilde getragen, und Die des Berbrechers, an welcher ichon mabrend bes Lebens die Eumeniden nagten, von biefen Rachegottinnen in die Abgrunde des Cartarus gefdleppt.

6) Go viele Gotter, und von fo verschiedener Natur machten auch eine große Mannigfaltigfeit von Bebrauchen , von Reften, Gebeten und Opfern nothig, um Beben nach feiner Urt zu gewinnen. Die fromme Stimmung der Griechen trieb fie, - obne positiven 2mang - ju gablreichen öffentlichen und Privatgebeten; faft jede Sandlung ihres Lebens mar von religiofen Gebrauchen begleitet, überall ertonten Dratel , allenthalben fließ man auf Zeichen ober Beis den deuter, und wenig Tage vergiengen obne Reinigung oder Expiation. Die meiften Berrichtuntungen ber Staategewalten murden burch gottesbienft. liche Beremonien gebeiligt, und politifche Ginfegungen, wie die berühmten Rampffpiele, durch eben dics felben mit ber Religion in innige Verbindung gebracht. Es gab eine angerordentliche Menge von Tempeln, beiligen Sainen und Sausaltaren, und allentbalben flieg der Rauch von Dpfern empor. Diese Opfer bestanden meiftens in ben Erftlingen der Reldfruchte, jedoch erft fpater, in auserlefenen Thieren. Das Scherflein des Armen, eine Sand voll Debl, ein geringer Ruchen, murbe fo millig empfangen als Die Defatomben bes Reichen ; aber es gab Falle, mo ber Fanatismus ber Briefter Menfchenopfer verlangte, und das edelfte Blut auf den Altaren rann. wiewohl Die griechischen Briefter meder eine erbliche (einige Prieftermurten jetoch maren Gigen. thum gemiffer Gefchlechter) noch einen gefchloffenen Stand ausmachten, (benn fie blieben Burger, traten in Staatsamter über, oder verfaben Diefels ben nebft dem Prieftertbum) wiewebl auch bie Priefter verschiedener Tempel unter fich nicht gufammenbiengen , und daber Alle jufammen nicht fo wie im Morgenlande ein gemeinschaftliches, ben Laien burchaus feindseliges Intereffe, und teine fo bobe Dacht und Burde , daber auch weniger Stolg und Anma-Bung batten , fo maren fle bennoch immer Priefter, und zwar Priefter einer finnlichen Religion und unter einem abergläubifchen Bolfe; baber es uns nicht befremten fann, bei ihnen wenigstens einen inftinftartis gen esprit de corps, Intolerang, Sabsucht, und gum Theil einen blutigen Fanatismus angutreffen. Auch die Gefeze, der Gifer der Magistratspersonen - benn man glaubte die Religion mit ber Staatsverfaffung im Bunde, - und vor Allem die Gefinnung des Pobels, unterftugten denfelben; und wiewohl die einzelnen Götterfabeln der Phantafie ber Dichter, und felbft dem Muthwillen der Privaten überlaffen blieben, fo murbe boch der fleinfte Angriff gegen das Spftem derfelben, fo auch die Storung des Gottesdienftes, Berlegung der Bilder , Profanation der Mpfterien, u. f. m. aufe ftrengfte - und meift blutig - geracht, und feine Unklage mar gefahrlicher als jene der Gottlosigfeit.

#### S. 15. d) Ginefifches.

Die Religionen, die wie bis jest aufführten, grundeten fich insgesammt auf Sagen und Gebrauche von verschiedenem Ursprung und geringem Busammenbang, und auf die von Dichtern oder Priestern bingugetbanen Meinungen und Lehren, welche wohl burch ihr Alter, und ihren Gegenstand ehrwurdig,

jum Theil auch burch hieroglophen . ober Buchfta. benfdrift firirt, und einem gelehrten Stande gur Erhaltung vertraut, aber boch in tein eigentlich bei. liges Buch eingetragen, nicht authentisch \*) gesammelt und baber immer dem Bechsel und einer freiern Erflarung unterworfen maren. Bir geben nun ju den Spftemen über, welche wesentlich auf ber Schrift berubten, nach ber Meinung des Bolfes von übermenschlichen, oder doch begeisterten Lebrern berrührten, und, mit folder boberen Mutoritat verfeben, ben Glauben machtiger gu beberrfchen, und viele Sahrhunderte bindurch fich gleichformig zu erhalten vermochten. Golder Gdrift glau. be nun , welcher nicht nur die Sache, fondern auch bas Wort, nicht nur bie Lebre, fondern auch bas Drgan beilig balt, ift zwar meiftens edler als ber einfache Ratur . oder der blinde Priefterglaube, er ift auch - als auf die Schrift gegrundet -Ungeige und Erhaltungsmittel einiger Bolfsfultur; aber er wird auch gefesselt durch ben Buchftaben, bemmt alfo leicht das Fortidreiten der Aufflarung, ober bleibt wenigstens weit binter beren allgemeinem Gange gurück.

<sup>\*)</sup> De fio d's Theogonie war kein Glaubensbuch, fonbern Lehrgedicht. Die Bucher der agpptischen Priefter aber dienten nur ihnen selbst, als Bulfsmittel ihres Studiums; dem Bolt blieben sie fremd. und es hatte dieses keine andere Norm des Glaubens, als Sage und Priesterwort.

Das Ginefische Religionssystem gebort in Diefe Rlaffe. Aber wir fennen es nicht genan. Denn in feinen beiligen Buchern, (fie beigen Rings, und es find ihrer fünf bes erften Ranges, - namlich Mfing, Schuting, Shiifing, Tauschu und Liti, - und feche des zweiten) find gerade die Stellen, welche von religiofen Dingen bandeln - Die meiften enthalten aber Gefchichte \*) Moral und Befeggebung - unverftandlich oder rathfelhaft, und es haben die Befuiten (ben Miffionarien Diefes Ordens verdanken wir die meiften Rachrichten über Gina) fie offenbar zu gunftig gedeutet. Bur nabern Untersuchung, befonders durch Bergleichung mit der fezigen Religionsbeschaffenbeit in Gina wird fich in der neuern Geschichte ber ichidlichfte Unlag finben. Bir bemerten vorläufig, daß diefe Religion zwar wie die übrigen vom Ketischmus ausgegangen, aber durch die Lehren einzelner Geber fon frube veredelt worden fen, fo, daß man bas Bange (Lien, fpater Schanteti mar fein Rame) als den erften Gott, und die einzelnen Raturfrafte und Theile nur als Untergottheiten ver-Man batte nebst den naturlichen auch fünstliche Fetische, felbst Gotterbilder, viele Tempel, feierliche Bebauche und Priefter.

<sup>•)</sup> D. h. fogenannte Geschichte, benn die Puonfu, Fohi ic. und ihre Jahr millionen find theils bose Geburten einer verkehrten Phantasie, theils religiose und astronomische Mythen. Wir abstrahiren von ihnen.

Die beiligen Bucher, über beren Urfprung ein undurchdringliches Dunfel liegt, (den Schufing, ber jedach in feinen einzelnen Theilen viel alter, ja wie Biele glauben, alter als die Mofaifchen Bucher ift, foll erft Ronfuzius gefammelt baben) und die im Laufe der Beiten manche Berfalfoung, befonders durch ihre Biederherstellung nach einem allgemeinen Bucherbrand, erfahren baben, enthalten verfchiedene Bestimmungen fur ben Gottes. bienft , und , neben vielen abenteuerlichen Gefchichten Lebren, doch auch einige Spuren bavon, baß ein Theil ber Ginefifchen Beifen - jeboch pone daß ibr Glaube auch Boltsgluube wurde - icon febr frube einen von ber erichaffenen Belt unterfchiedenen ichaffenden und erhaltenden Gott babe. Ronfugius, ber große Cebrer erfannt der Sinefen - deffen wir oben in der politischen Geschichte gedachten (f. G. 340.) und ber als Berbefferer oder Erneuerer der Candesreligion \*) noch b. g. E. von feinem Bolte verehrt wird, hatte ohne Zweifel Diefelbe Bobe erichwungen ; und wenn bie von ibm nach ber Behauptung bes P. J. B. du Halde berrührende Tempelinschrift : Dem Grundwesen, ohne Anfang und Dende; dem Schöpfer und Regierer der Belt, Som, der unendlich gut ift, und unendlich ge-

<sup>\*)</sup> Ober vielmehr ber Religion ber bobern Stanbe. Unter ber Boltsmaffe find meiftens andere Gofteme herrschend, von denen wir in ber neuern Gefchichte reben werben.

recht, und der die ganze Natur erleuchtet, erbalt bund ordnet - in der Ueberfezung nicht verschönert worden, so mögen wir billig ihren Urheber den erhabensten Denfern beigefellen, die jemals unter den Menschen gewandelt.

į

ŀ

i

į

í

#### S. 16. e) Magifches.

Der Einflug diefes großen Mannes blieb auf fein Baterland befchrantt; Boroafter (ober Berdufcht), der Cehrer der Magifchen Religion, bat über bie Grenzen des feinigen gewirkt. Er war nicht Stifter, nur Berbreiter und Reformator feiner - der Medifchen - Candebres ligion, und vielleicht mehr ber Redafteur als der Urbeber des Bendavesta, ober » lebendigen Bortes, c. Denn alfo beißt das Glaubensbuch der Parfen, (Gauren werden fie von ben Dobamedanern genannt,) welche die Rachfolger ber alten Das gier, und treue Befenner, wie fie behaupten, von Roroafters Lehre find. Bir tennen biefes Buch und feine einzelnen Theile (ben Benbibab, welcher die Gefege, auch Geschichte und Moral enthalt, ben Szefchne, Bispered, Giruze und Jefchts, worin meift liturgifche Gebetsformeln und Lobpreifungen der himmlifchen Geifter fteben,) fo auch das aus ber Saffanibifden Periode berrührende Religions. buch Bundebefch, feitdem der unermudliche Anquetil du Perron (ber in der Mitte bes vorigen Sabrbunderts eigends nach Affen gieng, um bie alten Sprachen Bend und Pehlvi auch bas Sanftrit, alte und neuperfische jum Berkandnis des Originals und der Uebersezungen des Zendavesta zu erlernen) uns davon eine französische Uebersezung, die nachmals auch in andere Sprachen übertragen worden, gegeben hat. Berschiedene Geslehrte, und unter den Teutschen vorzüglich Meiners und Kleuter, (zugleich Uebersezer des Zendavesta) Tych sen und Deeren haben diese Bücher fritisch bearbeitet und erklärt, wornach wir nun von der Masgischen Religion eine weit befriedigendere Darstellung als der berühmte Pyde 1700 gab, zu entwersen vermögen.

Nicht unter dem Perfertonig Darius Dpftaspis, wie man früher aus fcmachen Grunben vermeinte, fondern 100 Jahre fruber, unter einem Debifch . Battrifchen Ronig Guftafp (mahricheinlich Cparares I.) trat Borvafter auf, unter ben Magiern, der alten Prieftertafte des Canbes, in Rordmedien, (Aberbeidschan,) wo bas emige Reuer brennt, welches noch jegt ben Barfen (Reueranbetern) als Emblem der Gottheit gilt. Sier und jenfeits bes Rafpifden Meeres, in Battra, wo Ronig Guftasp thronte, predigte er gegen die in die Magifche Rirche eingeriffenen - Grrthumer, fo wie gegen bas allgemeine Berberbniß feiner Beit, und indem er die Lebre erneuerte, welche einft Drmugb felbft dem großen Ronig Dfjemfchid geoffenbaret, gab er ein Befeg, beffen Grundlage religibs, beffen Sauptinhalt aber politisch und moralisch ift.

Diernach giebt es ein bochftes geistiges Befen, Beruane Aferene (Beit ohne Befchrantung),

welches burch Sonover ( das ichaffende Bort) zwei andere gottliche Befen, ein gutes und ein bofee, Drmusd und Ahriman bervorgebracht bat. amei find die Urbeber ber übrigen Geifter und ber Rorpermelt, und barin, jedes nach feiner Ratur, Die Quelle alles Guten und alles Bofen. Drmugd, mit feche andern Umfchafpande find die Rurften bes Lichts, fie bilben bie erfte Ordnung der bimmlifchen Beifter. Unter ihnen fteben Die Szeds, Borfteber der Elemente und Naturtheile, die Benien von Mlem mas gut ift. Diefen guten Beiftern fteht gegenüber Ahriman mit feche andern Deme, Die Fürften bes Bofen, und eine Menge niederer Dems, die von ben erftetn abhangen. Bu Drmugd Reich gebort auch in der Rorperwelt Alles mas unter Menfchen, Thieren und Pflanzen und in der gefammten Raturgut, rein, und nuglich ift; mas aber bos, unrein oder ichadlich ift - ju Abriman's Reich. treue Diener des Ormusd wird also rein und wohlthatig in feinem Ginn und Mandel fevn; er wird Drmugd's Reich durch Erzeugung und Ergiebung guter Rinder, durch Pflege nuglicher Thiere und Gemachfe, burch Berbefferung des Bodens u. f. w. auszubreiten, und durch Bertilgung beffen was icallich und unrein ift, feines Reindes Ahriman Reich ju fcmalern fuchen. Er wird feinen Rorper emfig burch Baber reinigen, und feine Seele burch Gebet, ein uneigennugiges Gebet fur alle Diener bes Drmugb. boben Bergen, vom reinen Aether umgeben, ober vor bem beiligen Reuer, bem murdigften Symbol ber Gottheit, wird man Diefes verrichten, ober wenigstens

sein Antliz dabel zur Sonne wenden. Wer dieß Alles erfüllt, dessen Seele wird auf ätherischen Schwingen ins Lichtreich zum lächelnden Ormuzd getragen; die Seele des Bösen flieht zitternd ins Reich der Finsterniß — wo der schreckliche Ahriman thront. Doch ist ein Ziel ihrer Qual gesezt, und eine Zeit kommt, wo alles Bose gut wird; selbst Ahriman und die Dews, und wo nur ein Reich mehr besteht, das Reich des Ormuzd.

Aber von beiden Reichen, des Lichts und der Finsterniß, sab Zoroaster, und schilderte es so, eine treue Abbitdung auf Erden, das blübende, kulzivirte Tran, (Eriene) seines Königs Gustasp Reich kann und soll das von Ormuzd senn, wenn dessen Berescher, so wie einst der glorreiche Ossemblichen, des würdiger Repräsentant jenes himmlischen Geistes regiert, mit Weisheit und Güte, vor Glänzendste der Sterblichen, der Vater der Bölter. — Dagegen ist das nördliche Turan, wo wilde Romaden unstät und räuberisch hausen, und der seindselige Afrasiab herrscht, das Reich Abriman's, über welches jedoch die Besenner Ormuzd's stegen, und Ossemsschied goldenes Zeitalter zurücksühren werden.

Bu Bewahrern Diefer Lehre, zu Bermittlern zwifchen Menfchen und Gott, zu Gehülfen des Königs in feinem Reich, als Rathe und Richter, wurden die Magier, Mediens alte Prieftertafte \*).

als

<sup>\*)</sup> Schon aus den Beiten Dfjemfchib's (welchen Babil für Ach amenes, von welchem Eprus Rachfolger

als fie nach einigem Biberftand Borvafters Bort ertannten, neuerlich, jedoch mit verbefferter Berfaf. fung eingefegt. Ihre Eintheilung in die drei Rlaf. fen ber Berbeds (Lehrlinge) Mobeds (Meifter) und Deftur Mobeds (vollendete Meifter) mußte Die innere Drdnung des Standes befordern. Geine Glieder maren febr gablreich; wir lefen, daß 80,000 bei einer allgemeinen Berfammlung beffelben fich einfanden. Alle ftanden unter ber Leitung bes Mrchie magus, ber gu Baftra refibirte, und fur Boroas fters Rachfolger galt. Fur biefe ausermablte Rafte batte ber fonft liberal bentende Religionslehrer auf eine eigennuzige Beife geforgt. Außer Burben und Dacht maren ben Magiern auch reiche Ginfunfte, und der gebnte Theil aller Ertragniffe gugeschieden. » Und wenn eure guten Berte, fo lauten Boroafters Dorte , gabireicher maren, ale die Blatter ber Bau-»me, als die Eropfen des Regens, die Sterne bes Dimmels oder der Sand am Meer, fo murben fie Deuch boch nichts nugen, wenn fie nicht bem De ftur Das Boblgefallen Diefes Rub. rers auf bem Wege bes Beiles tonnt ihr aber nur serlangen burch getreue Entrichtung bes Bebn-

ihr Geschlecht ableiteten, halt) schreibt fich die Eintheilung der Medier in die vier Stände oder Rasten, der Priester, Arieger, Aderleute und Gewerbtreibenden her. Bordaster, ungeachtet er die alte Ordnung dieser Stände beibebielt, spricht doch immer von den Aderleuten mit besonderer Borliebe.

D. Rotted 1ter Bb.

stens von Allem mas ihr besiget ic. - Gollen wir uns mundern, daß der gelehrte Bischof von Avranges (Huet) auch in Zoroaster seinen Doses fand? -

Wermuthlich schon durch Eprus ward der Dienst Ormuzd's Persische Pofreligion, und wohl auch jene des edlen Stammes der Passarga a den. Die übrigen Stämme scheinen großentheils bei ihrer alten Landesreligion verharret, und überhaupt viele Begriffe und Uebungen aus dersselben in das Magische System übergegangen zu sepn. Dieraus, und aus der Geneigtheit der Griechen, alles Fremde nach ihrem Einheimischen zu modeln, erklärt sich die Abweichung derselben, unter sich selbst, und von den parsischen Glaubensbüchern, in der Darstellung des Magismus, und der Lehre Zarvasters.

### S. 17. f) 3nbifches.

Die Religion des alten Indiens, dieses so frühe bevölkerten und wohl unter allen querst kultivirten Landes (siehe oben S. 337.) würde wohl, wenn wir sie genauer kenneten, ein mächtiges Licht auf den Ursprung der Religionen überhaupt, und auf die Abstammung und Berwandtschaft der religiösen Ideen bei den meisten Bölkern werfen. Allein leider verlassen uns hier unsere vorzüglichssten Führer in der alten Geschichte, die Grieghen, und wir sind, einige unbedeutende Rotigen abgerechnet, auf die einheimischen Sagen In die ens und seine heiligen Bücher bes

schanft. \*) Wiewohl nun bei der dem Charafter der Dindus tief eingeprägten Anhänglichkeit ans Alte, und bei der im Drient fast durchaus wahrzunehmens den Beharrlichkeit religiöser und politischer Formen die Behauptung, daß die älteste Religion Indiens bis auf beute unverändert geblieben, nicht geradezu vers worsen werden kann; so läßt doch sowohl die Analogie der übrigen Geschichte, als was aus einigen positiven Andeutungen hervorgeht, nicht bezweiseln, daß die beiligen Bücher der Dindus, (sie heißen überhaupt Bedams, und die vier vorzüglichsten — bie vier

ţ

ŧ

١

Š

ļ

ĺ

<sup>\*)</sup> Diefelben haben nun allerdings in der neuen und neueffen Beit burd bie Studien theils burch Rleif. theils durch Genie ausgezeichneter Koricher febr foftbare Beleuchtung und viele geiftreiche Deutungen erhalten. Große Schaze bat die brittifch : affatifche Gefellich aft ju Enteutta ju Tage gefördert, und mas der vortreffliche Jones, Billins u a., auch mas franzos fifche und teutsche Gelehrte davon dem größern Dublifum in Ueberfezungen und Bruchftuden mittheilten, und mas Magner, Schlegel, Gorres u. a. darüber mehr oder minder tiefblidend gefchrieben, bat bas Intereffe aller Gebildeten für die Alt . Indifche Literatur ( beren meitaus größter Theil religiös ift ) in Unfpruch genommen. Gleichwohl fann bas Refultat der Arbeiten der legtgenannten Forscher noch nicht als rein bift orifcher Stoff gelten. Das Doetis fche und jum Theil bas Dopftifche herrscht barin ' por; die neueste fühnere Philosophie mehr als bie bescheidene Geschichte wird es sich aneignen.

Soriften gottlicher Borte bes machtigen Beiftes genannt - follen von Brama Gelbft ans ber gottlichen Gprache in bas Ganfcritt übertragen fenn) fo wie jene ber Sinefen im Laufe ber Beiten manche Berftummlung und Berfalfdung erfahren, und daß die in verschiedenen Epochen und Begenden ericbienenen Erflarungen berfelben (wodurch ihre Angabl auf achtzehn ftieg) fich vielfaltig vom Sinne des Grundtertes entfernt haben. Much weichen die Braminen am Ganges in ihrer Cehre vielfaltig von jenen in Borderindien - in Malabar und Coromandel, - ab, und die europaifchen Bes lehrten , welche abwechselnd aus einer und ber andern Quelle icopften, mußten baber gleichfalls miberfpredende Berichte liefern. Dbichon nun burch alles Dief ein bichtes Dunkel uber bie Religion ber alten Sinbus tam; fo brechen boch aus bemfelben mittelft ber wenigen Rotigen , Die mit einiger Buverlaffigfeit porbanben find , mehrere Lichtftrablen gleich Bligen berpor, welche meinen Lefern, auch ohne befondere Undeutung, aus nachstehender Stigge ber indifchen Religion (fie ift nach ber Darftellung ber Bengalifchen Braminen in Gemäßheit der von Connerat, Sollwell, Rleuter, Paulinus u. a. gelieferten Rachrichten entworfenen) entgegenbliden werden. \*)

<sup>\*)</sup> Bgl. eines der neuesten Berte über Indien, Mythologio des Indous par Mdo. la Chan, de Polier sur des Macts, authentiques etc., worin viele aus glaub.

Ein bochfter geistiger Gott , unerschaffen und unendlich, ift bas Urmefen, woraus himmel und Erde, Gotter und Menfchen, und alle porbandenen Dinge entsprungen find. Rach Ginigen wird Diefes Befen Uch ar bas Unbewegliche, (Beharrliche, Ewige) nad Andern Rarta, Parabrama, Paramafte genannt. Die Mothe von feiner Werbindung mit einem weiblichen Urwefen, Parafchafti, und bie finnlichen Embleme, worunter Beide vorgestellt merden, bringen fie dem gemeinen Menschenverftande, bas Beiftige nicht erfaffen mag, naber. melcher Bon Refem bochften Gott fiel ein Theil ber burch ibn geschaffenen Geifter unter Moifafurs und Rhabuns Anführung ab, murde beflegt, und gur Strafe in die Rorper von Menfchen und Thieren gebannt. Durch folche Bugung mogen Die bofen Geifter gereiniget und abermals felig werben; aber viele bleiben bofe , und Berführer ber Menichen. Bu diefen Menfchen nun - welche anfange von ungeheurer Grofe und Lebentbaner gemefen, an beiben aber nach und nach, und zwar in bestimmten Epochen (fie werben burch bie fortgebende Abnahme ber Unichuld und bes moralifden Berthes darafterifirt) jum beutigen Daas fe berabgefunten . - ftebt bie bochfte Gottheit -Die Unerforicbliche - in feinem unmittelbaren Berbaltniffe. Aber es find von ihr tref andere Be-

wurdigen Duellen geschöpfte Daten und außerft scharffundge Beurtheilungen berfelben, jedoch vermischt wie es scheint, mit einigen Trugbilbern der Phantake, gefunden werden.

fen ausgegangen, welche in ihrer Bereinigung (Erimurti) die Gumme aller gottlichen Rrafte enthal. ten. Brama, Bifdnu und Schimen beißen Diefe gottlichen Befen , \*) deren geheimnifvolle Ras tur ben Unlag zu den beftigften religiofen Tebben gege-Denn Ginigen find Diefelben der Inbegriff der bervorbringenden, erhaltenden und auflofenden Raturfrafte, (ibre Mamen bedeuten mirflich den Schopfer, den Erhalter und den Berftorer,) Un. bern gelten fie fur die Symbole ber Erde, des Baffers und des Feuers. Ginige feben in ihnen daffelbe Befen in dreifacher Gigenschaft bargestellt, Undere machen brei verfchiebene, felbstftandige Befen baraus. Es hat fogar Jedes derfelben feine befondern Anbanger, die fich gegenseitig haffen, verfolgen, und in beiligen Rriegen befämpfen. \*\*) Sonst fcbreibt auch die Mnthe jeder diefer drei Gottheiten verschiedene Rrafte und Thaten , und auch besondere von ihnen abstammende Göttergeschlechter gu. Die Erfte Brama, bat - wie wir oben (S. 369.) ermabnten, aus

<sup>\*)</sup> Much ihnen, als von welchen weitere Gottheiten ents fproffen, hat der Bolfeglaube Gemahlinnen zugetheilt.

Pach Sonnerat sind die Berehrer Brama's in solchen Kriegen ganz vertilgt worden, und daher die heutigen Braminen von den alten Brahmanen ganz unterschieden. Auch die Unhänger Wisch, nu's, (Wischnupatis) sollen gezwungen worden seyn, den Shiwen für einen höhern Gott zu erkennen, und sonach sich den Shiwapatis zu unterwerfen.

ben Theilen ihres Leibes die Stammvater ber verfchie. benen Indifchen Raften gebildet. Die zweite, Bifch. nu, ift gum Beil ber Menfchen - theils in menfch. licher, theils in anderer Gestalt - gehnmal auf Die Erbe getommen ; fie bat ben machtigen Gott Inbra gezeugt, und ihren Prieftern Die Dacht verlieben, jeden Rorper, worunter man fit vorstellen will, burch Die Weihung in ihre mahre Perfon gu vermandeln. Schimen, die britte Gottheit, ift die rathselhaftefte von Allen. Denn wiewohl fie ber Berft orer beift (vermuthlich nur befwegen, weil fie burch ihre bobere Macht alle Andern übermältiget) fo ift fie boch gugleich die alles erzeugende Rraft, und wird burch den Lingam vorgestellt. Much die Sonne ift ibr Emblem, und es brennt ihr gur Ehre auf einem Indischen Berge ein ewiges Feuer. Gie bat, fo wie Brama und Wifchnu viele andere Götter berporgebracht, und ungablige Untergotter in ihren Diensten. \*)

So viel von den Gottern Indiens. Bir muffen gesteben, daß bei allen Berunstaltungen, welche Zeit, Ginfalt und Priefterbetrug in ihre Borftellung brachten, dennoch darin etwas Erha,

<sup>\*)</sup> Ein Saupt-Religionsbuch der Indier, Dupneth at, hat Unquetil du Perron aus einer perfischen Ueberfezung ins Lateinische übertragen. Der geniale Gorres hat daffelbe auch vorzugsweise zur Grundlage seiner Darstellung (Mythengeschichte der aftatischen Welt. 1. Band. hinteraftatische Mythen) gebraucht.

benes und über die Ideen ber meiften andern Boller Gebendes erkennbar bleibt. Auch die Lebre von ber Seelenwanderung, \*) deren Beimath Indien ift, wornach die Geifter durch ihren Aufenthalt in perfdiedenen thierifden und menfdlichen Rorpern gereiniget, und auf diese Beife der Gottheit, von welder fle ausgegangen, wieder naber gebracht werden, hat, theils weil fle bem gemeinen Berftande burch ibre Faglichteit fich empfiehlt, theils weil fie gur Scheu bes Blutvergießens und überbaupt gur Ganftie gung bes Charafters führt, ben Beifall mehrerer Phis lofopben des Alterthums und felbft der neuern Reiten erbalten , und ift mobl die Grundlage des in verfchiedenen Geftalten über einen großen Theil von Mffen und auch über Griechenland ausgebreiteten Emanations . Spftems gemefen.

Bon den übergroßen und erblichen Vorrechten ber Braminen — oder indischen Priester haben wir schon oben (S. 370.) geredet. Wir bemerten hier blos, daß außer den eigentlichen Priestern, deren Umt in Erklärung der heiligen Bücher und Besorgung des Gottesbienstes besteht, in Indien von jeher noch eine große Anzahl von Monchen bause, deren schon die Griechischen Schriftsteller erwähnen, und die zum Theil durch ihre strengen Bußübungen

<sup>\*</sup> Freilich find wir auch über biefe Lehre im Duntlen, und miffen nicht, ob hollwell's empfehlende Darftellung, oder die minder gunftige ber übrigen Schriftfteller der Wahrheit nöber tomme.

und gang unfägliche Beinigung bes Leibes bie afcetifche Deiligfeit ber berühmteften unter ben driftlichen Unadoreten übertreffen.

# S. 18. g) Debraifdes.

Wir kommen endlich zur Debraifden Religion, welche, als die reinste in der alten Welt und als die Grundlage der weitherrschenden driftlichen Lebre, die Aufmerksamkeit des Welthistorikers vorzüg-lich auf sicht. Wir haben von ihr, weil sie mit der Geschichte und Staatsverfassung der Debraer aufs innigste verflochten ift, unter diesen beiden Rubriken schon früher geredet, und können darum uns bier auf eine kurze Uebersicht beschränken.

Wenn wir den boben Vorzug der bebraifchen Religionsbegriffe vor fenen aller alten Bolter betrach. ten, (benn nur von den Bebraern wir, daß auch ber Boltsglaube einen einzigen, bochften Gott, von geiftiger Ratur und alfo unfabig einer bildlichen Darftellung, als Schopfer und moralifchen Beltregierer erfannt babe,) wenn wir die ununterbrochene Fortpflanzung diefer Begriffe vom erften Urfprung bes Bolts bis in feine legten Reiten die Rette munderbarer Ereigniffe fen . und ichauen, wodurch ibm die Gelbstständigfeit und ber unverfalfchte Glaube ber Bater erhalten mard : fo dringt fich uns bie 3dee auf, bag, ba die dem Menforngefchlecht gleich bei feinem Urfprung (f. S. 2.) als fein toftbarftes Ungebinde verliebenen religibfen Begriffe nothwendig im Caufe ber Beiten, bei

4

ber Rerftorung und Bermilberung ber Stamme, und bei ben Bedrangniffen ber noch ungebandigten Ratur, und der ichlecht organifirten Gefellichaft, durch Gebantenlofigfeit, Leidenschaft und Trug mußten verundie Borfebung, als welche Die staltet merden, Frziehung bes Menfchengeschlechtes nach Naturgefegen geordnet, die Greigniffe dabin gelenkt habe, daß jene und altesten Ueberlieferungen bei einem rein erhalten und fortgepflanget murben, Stamme um aus demfelben einft unter gunftigern Umftanden, und wenn die reifer gewordene Menfcheit gu ihrer Wieberaufnahme geeigneter mare, unter fie in vollenbeter Gestalt erleuchtend und veredelnd bervorzugeben. Die überzeugende Rraft Diefer leitenden Sauptidee wird weber durch die Bemerkung des öftern Ubfalls ber Juden von ihrem Gott geschwächt, noch burch bie Bahrnehmung der in die hebraifche Religion, felbft von Mofes, eingeführten auslandifchen Gagungen und Bebrauche: benn burch jenen murbe bei ben natürlich übeln Rolgen, die ibn immer begleiteten, ber reine Glaube jedesmal nur immer ftarter befesti= get, und Diefe tonnten, wenn fie mit Rlugheit gemablt maren, bem Befen ber Lehre nicht ichablich, vielmehr ihrer Erhaltung forderlich fenn. Und in der That finden wir, daß Dofes, von welchem erft Die gefegliche Ginrichtung des Gottesbienftes berzubrt, (der Bebovah. Glaube felbit reicht in Ueberlieferungen noch über Die Beiten Mbrabams bis Roah, ja bis Abam binauf) mit großer Beisbeit deffen Formen bestimmt, und fur Die Erbal tung der Lebre burch vortreffliche Mittel, welche er

bei feiner tiefen Renntnig ber Menschen und Berbaltniffe theils ursprünglich erfann, theils als nachahmensmurbig erfannte, geforgt habe. Dag Die Berehrung Jehobah's in ihrer Reinheit erhalten, und mittelft derfelben "den Juden die Gelbstftandigfeit' bewahrt murde, mar der bobe 3med der Mofaischen Befege. Deswegen, und weil fie insgesammt im Ramen Gottes ertheilt murden, gehoren fie alle - auch Die gibrem nabern Zwede nach politisch und burgerlich ober biatetisch \*) find - gur Religions. verfaffung der Bebraen Der Cehr fage maren wenige. In der Ginfachbeit des Glaubens besteht feine größte Erhabenheit. Aber das Bolt bedarf finnlich er Erwedungen der Andacht, und Diefe führen leicht Berwechelung der Begriffe, Entweihung des Beiligften ber-Mofes vermied biefe Klippe, indem er ohne Formeln, als welche leicht ju todten Lauten werden, ohne Bilder, weil es feine der Gottheit murdige atebt, blos durch Gebrauche, welche die geheimnig. polle Majeftat eines unfichtbaren Gottes andeuteten, und in bas Gemuth die Schauer der Unbetung goffen, burch Reste, welche die Erinnerung an die göttlichen für Ifrael gemirtten Bunder erhielten, (und bas Gefühl der Nationalverbindung berftarften); endlich durch eine Brieftertafte, (mas offenbar agpptifch mat)

ŧ

<sup>\*) 3.</sup> B. die Beschneibung, — eine uralte und verschiedenen Bölfern gemeine Sitte — die Untersscheidung der reinen und unreinen Thiere u. f. w.

deren Bortheil mit der herrschaft des Jehovah-Dienftes gusammenbieng, die Erhaltung der alten Lehre in der Reinheit, Burde und Rraft bewerfstelligte \*).

Es war natürlich, daß die Afracliten, fo lange sie Romaden blieben, ihren Gottesdienst in einem Gezelte, (der Stiftshütte) worin das Gesez in einem kostbaren Behältniß (der Bundeslade) bewahrt wurde, verrichteten. Moses hatte mit deutungsvoller Feiex, sie eingeweiht. Als nachmals die Juden an seste Gize gewöhnt und wohlhabend wurden, baute Salomo den berühmten Lempel, welcher in diesem Zeitraum (die schismatischen Bethäuser zu Dan und Bethel ausgenommen) auch der einzige blieb, und den Juden ein neues Band der Bereinigung war.

Ungeachtet mancher Abanderungen und spatern Bufaje jum Mofaischen Geset, ungeachtet der öftern hinneigung der Juden jum Deidenthum, ungeachtet mannigsaltiger Umstaltungen der politischen Form, blieb gleichwohl die Grundlehre im Ganzen berrschend, und die babylonische Gefangenschaft erhöhte noch den Eifer ibrer Bekenner.

Mofes, der die Majeftat des bochten Gottes fo laut verfundete, und beffen moralifche Gebote fo bringend einschärfte, bat, und allerdings ift diefes

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche damit, was Joh. v. Muller im Iten Buch feiner allgemeinen Geschichte fagt. Der große Mann hat hier, wie vielfältig sonft, einen bobern Standpunkt als Einer feiner Borganger erschwungen, und bei ihm wiegt jebe Zeile an Inhalt Folianten auf.

٠,

t

ŧ

fchwer gu erflaren \*), von ber Unfterblichfeit Der Geele geschwiegen. Gelbft in ben Buchern ber Propheten wird fie nur buntel angebeutet; und Biele haben behauptet, bag bis gur babylonifden Gefangenichaft bie Juden weder hoffend noch furchtend über bas Grab binaus geblicft batten. Aber nicht lange nach ihrer Beimtehr ins Cand ber Bater finden wir fie mit Gifer an der Lebre der Unfterblichkeit bangen, die fie, wenn auch nicht aus ber Schrift, boch aus der Ueberlieferung geschonft batten. Done Aweifel steigt auch biese Ueberlieferung in bas bochfte Alter binauf: benn es fceint die Erfenntnig eines allmächtigen Gottes und moralifchen Gefeggebers unverträglich mit bem fleinmuthigen Glauben ber Bernichtung. Und follte mohl den oftmale bedranaten Debraern jene twoftenbe Ausficht verichloffen gemefen fenn, woran ihre agpptifchen Tyrannen gewiß, und mabricheinlich felbft die roben Rachbarn Ranaans fic erhoben? -

<sup>•) 3</sup>ch gestebe, daß selbst die Ruller'sche Erklärung, wornach Moses, da er nur Geschichten und Gesese, teine Dogmen schrieb, von der Unsterblichkeit zu reden, keinen Unlaß batte, — mir nicht befriedigend dunkt. Die hinweisung auf die Bergeltung jenseits des Grabes würde eine mächtigere und eblere, auch Moses Stellung würdigere Sanktion der Gesele, als das Borhalten blos ir discher Besohnung und Strafe gewesen senn.

# Drittes Rapitel

## Runft und Biffen-ichaft.

# S. 1. Einleitung.

Runft und Biffenschaft hangen gufammen mit dem allgemeinen Rulturguftand, und find gemiffermaßen ein Zweig von biefem; Die burgerliche Berfaffung nimmt Theil an den Fortichritten der meiften Difziplinen; auch die Religion ftebt mit ber Aufflarung und Philosophie in gegenfeitiger Berbindung. Gleichwohl ift es bei ber großen Menge der bier gu betrachtenden Gegenstande gur Erleichter rung der Ueberficht gut, fie in ginige untergeordnete Sauptmaffen gu fondern , und es bietet fich zwischen ihnen eine naturliche Grengscheibung bar. Die Erfinbungen, von welchen mir bisber gefprochen, begieben fich meiftens auf die burgerliche Befellichaft, oder fegen diefelbe voraus \*), und find in die mirt. liche Musübung, in das thatige Leben übergegangen. Regt betrachten wir die blos geistigen ober idealen Schöpfungen des Genies, Werte bes Gefcmacks, Bereicherungen . Berftandes , Forschungen ber des

<sup>\*)</sup> Auch die Religion (die positive, und selbst die Erhaltung der natürlichen,) beruht auf gesells schaftlichen — kirchlichen und politischen Einrichstungen und ist geogentheils Rationaleigenthum.

Rexmunft, in fo fern alle nicht fowohl der burgerlichen Gefellichaft, ale bem Menfchen über. baupt intereffant und angehörig find. Gine ftreng fpstematische Unterabtheilung ober encyflopadische Anordnung der einzelnen Facher icheint Dabet weder nothig noch thunlich, weil wir feine abgefonderte und Detaillirte Litterargeschichte, fondern eine Darftellung bes allgemeinen Ganges des menfclichen Geis ftes jum 2mede haben. Es wird folche burch bas Bufammennehmen aller, in ngtürlicher Berbindung ftebenden Theilgemalde bervorgebracht, und wir baben weder in jedem Zeitraum von jedem eingelnen Rache ju reben, noch pagt die allgemeine Periodenbestimmung immer auf die Schicffale ber einzelnen Runft. Much bietet fich oft icon bei ber politischen Gefchichte, bei jener ber burgerlichen Berfaffung u. f. w. ein naturlicher Unlag bar, von ben wiffenschaftlichen Fortidritten eines Bolles oder von der Bearbeitung einiger Diftiplie nen das Rothige gu'erinnern \*) und es lagt fich

<sup>\*)</sup> So wird von dem Zustand der Geschichte das Meiste unter der Rubrik der Quellen vorgetragen. Die Geschichte der Geographie ist zum Thoil mit jener des Handels, zum Theil mit jener der Masthematischen Wissenschaften verbunden. Theostogie und positive Rechts wissen schaft lassen sich von der Religions. Geschichte und jener der Staats verwalt ung nicht trennen u. s. w. 3ch glaubte, diese Ideen zur Rechtsertigung meines Planes ein für allemal voraus schicken zu müssen, und

phne Zwang und Pedanterie nicht baffelbe Schema ber Eintheilung auf alle Perioden anwenden. Dennoch werden wir gewöhnlich, nach vorausgeschickter allgemeiner Uebersicht, zuerst die wichtigsten schon en Runfte und Wissenschaften, hierauf die historischen, bann die mathematischen und physitalischen, und endlich die plitosophischen Disziplinen beatrachten.

# 1. Ursprung, Ausbreitung und vorzüglichste Size ber Wissenschaften.

is. 2. Ursprung der Kunfte und Biffen-

Durch äußere Umstände, meistens durch die Roth geweckt, entfaltet sich die Geistestraft des Menschen. Der Zusammenhang der Umstände — der Ratur und der Gesellschaft — wirkt fortwährend auf sie ein, keitend, gestaltend, befördernd oder hemmend. Leicht wird, was Einer ersann, Gemeineigenthum Vieler, und das nachfolgende Geschlecht baut auf den durch die Vorsahren gelegten Grund. So wird unaufbörlich die Ueberlieferung reicher, und obreitet sich aus, ein schwellender, vielarmiger Strom, über die Völker der Erde. Zu Vielen ist derselbe noch gar nicht, oder nur in durftigen Kanalen

wiederhole, daß ich die Bollftandigkeit nicht in den einzelnen Theilen, sondern im Gangen mir jum Biele gestedt habe. (Bergl. vben 6. 342.)

nalen gelanget; oft wird durch ben Gang ber Ereige niffe ein Urm von bem Boden abgeleitet, welchen er früher befruchtete, ober er verfleget in ichlecht vermabr. tem Grund. Go naturlich biefe allgemeine Darftellung ift, und fo befriedigend die Gelehrten den Urfprung, das Bachsthum, ben Charafter ber Rultur und Auftlarung bei den einzelnen Rationen aus folchen gesammelten Daten gu erflaren vermeinen; boch außer benfelben zwei weitere Potengen wirtfam. obne welche unfer Beift vielleicht noch beut ju Sagi in feiner Rindheit mare: Bufall und ber Gotterfunte bes Genies. Biele Erfindungen, (wie jene bes Glafes ,) an welche fich gange Reihen von andern und bie Bervollfommnung ber wichtigften 3meige bes Biffens (als Optif, Aftronomie 2c.) anschliegen , find nicht bas Produtt der allgemeinen Berhaltniffe nach Drt , Zeit , und Gefellichaft , fondern eines abgeriffe nen Bufalle (b. b. fur unfer Muge) gemefen; und die gunftige Berfettung ber Umftanbe murbe nur · eine fpate und unvollfommene Rultur hervorgebracht haben, wenn nicht einzelne überlegene Beifter, welche gleichsam unmittelbar vom Simmel Die Beibe gu Lebe rern ber Menichen erhalten, ericbienen maren, und mit über bas Maag ber gemeinen Natur gebenben Rraften an der Erleuchtung und Veredlung ihres Befdlechtes gearbeitet hatten. 3mar Manches, mas von folden großen Bolfslehrern ergablt wird, ift ober wenigstens wohl nur Mythe fdmårmerifche Uebertreibung : aber follte auch niemals ein Dannes unter ben Babyloniern, n. Rotted 1ter Bb. 32

ein Dermes ") unter ben Negnstern, ein Thoff oder Thenth in Phonizien, ein Gommona-Rodom in Oftafien gewesen senn.; so find doch gewiß, schon in vorhistorischen Zeiten, hier und dort außerordentliche Genies aufgestanden, welche, so wie Orpheus bei den Griechen, oder später Manto-Rapat in Peru, durch eine böbere ihnen einwohnende Kraft, unter den roben Böltern die Bahn der Erstenntnis brachen; und es sind fortwährehd auf dieser Bahn einzelne große Geister dem übwigen Geschlecht wie strablende Leuchten vorangegangen.

Ober sollen wir, was nicht wenter wunderbar ware, annehmen, daß die ersten Renschen fetnere Sinne, lebhaftere Geistesträfte als ihre Nachkommen besessen, daß sie von gewissen Dingen eine ange borne Kenntniß gehabt, voer dieselbe durch böhere Mittheilung erworben baben? — Man hat solches behauptet und sehr erflärbar gefunden, daß von solchen Kenntnissen in menschlichen wie in göttlichen Dingen bei der nachfolgenden Bedrängnis und Verwilderung der Geschlechter die Spuren ver-

<sup>•)</sup> Hermes wird auch Trismegistos geheißen, und oft mit Merkur und mit Thoth verwechselt. Nach der Mythe war er Osiris Freund, und von ihm zum Nathgeber der Isis bestellt. Er soll die Buchstaben, die Afronomie, die Musik, Gymnastik, Bildhauerei, Arithmetik ic. erfunden haben, und wie sein Name (Eguns) besaget, der Bater der Beredtssamkeit gewesen sevn. Nach Manetho hat er 36,525 Bücher geschrieben!

Urfprung, Musbreit. u. parguglichfte Sige zc. 400

wischt, oder nur undeutlich in schwankenden Ueberlieferungen erhalten, bier oder dort aber durch einzelne Menschen, auf welche ein Funke jenes göttlichen Geiftes vererbte, wieder sepen erneuert und fortgeführt worden. Aber alles das liegt jenseits der Grenzen der historisch en Forschung; wir schweigen davon, und maßen uns auch nicht an, die Josephische Legende von den Squien Seth's zu deuten.

#### 5. 5. Erfte Gige berfelben. Morgenland.

Runte und Wissenschaften sind sonach alter als die Geschichte. Die frühesten Sagen, selbst jene von der antediluvianischen Welt weisen durch ihren Ton und Inhalt auf verschiedene Ersindungen, Runkfertige keiten, und selbst wissenschaftliche Renntnisse hin; \*) und die ältesten Wölker — jene Indiens und Negyptens, Vorders und Westasiens treten gleich bei ihrem Erscheinen in der Geschichte als ausgestlärte Nationen auf. Wir müssen auch — was immer die Rudbe de und Bailly's dagegen einwenden — die genannten Länder als die erste Peimath der Rultur und Wissenschaft betrachten, wenn gleich (so wie manche Pflanzen besser auf fremdem Boden gedeis hen) diese schönen Früchte ihre Reise und Vollsommenheit dort nicht erhielten. Aber wiewohl in diesem

<sup>•)</sup> Aus Rain's Gefchlecht werben ausbrudlich Jubal als Contunftier, Eubalfain als Metallurg genannt, und wie viele Renntniffe fest nicht Noab's Soif (fo wie fpater ber Thurm Babels) voraus? —

erften Zeitraum ichon ibre Berpflanzung auf jenen fremben — abendlandischen — Boden geschab, so haben fie boch erft im folgenden daselbst feste Burgeln geschlagen, und wir muffen im Rindesalter ber Belt unfern Blid fast ausschließend auf das Dorsgenland bei ber vorliegenden Untersuchung richten.

Das Detail ber einzelnen Facher wird geigen, daß die Drientalen weber in der Runft ben guten Gefchmad, noch in der Biffenschaft eine wahrhaft bobe Stufe erreichten ; und Diefer trage Stillftand auf ber frube mit Glud betretenen Babn , Diefes demutbige Burudbleiben gegen viel fpatere Bolter und die eigenen Schuler ift ein febr wichtiges Phanomen in ber Menfchengefdichte. Es lagt fich nicht vertennen , bag das beiße Rlima, welches gur trägen Rube, daß ber meift reiche Boben, welcher jum Ginnengenuß einladet, und die Roth , die Mutter ber Erfindungen, nicht auftommen läßt, daß die in Aflen einbeimifche Defpotie ber burgerlichen Berfaffung, welche alles Gute nieberdruckt, Daran einen machtigen Untheil baben. Aber am meiften hat wohl hier eine Ginrich. tung gewirft, welche anfangs febr mobl babin berechnet fcbien , die Bolter ber Berftandebreife naber ju bringen, und bann gerade die Unmundigfeit berfelben veremigte - die Erhebung ber Prieftermacht. Denn nirgends bat fo icharf wie bier ber Priefterftand von jenem der Laien fich gofondert, \*)

<sup>\*)</sup> Mit gerechtem Unwillen und fraftvoller Rede erhebt fich Condorcet gegen biefe "Absonderung des Men-

Urfprung, Ausbreit. u. vorzüglichfte Gige zc. 501

nirgends fo ausschließend wie bier' ben Befig ber Bif. fenschaften fich zugeeignet, nirgends fonft eine fo unbe-Dingte Berrichaft geubt. Dieburd wurde nicht nur Die Boltsaufflarung vollig niedergebrudt, fondern ben Prieftern felbft, als welche in ftolger Rube ibre uns bestrittene Ueberlegenheit genoffen , ber Trieb gur Erweiterung der Biffenfchaft benommen. Gie murden pielmebr burch Standesporurtheil und Staateintereffe in einen engen Rreis positiver Beisheit gebannt, und mas außer bemfelben tag, nur in fo fern gefchat und getrieben, als 'th gur Bermehrung ibres Unfebens biente. Erft bann, als der Verftand nicht mehr biefe fomachvollen Feffeln fühlte, und als alle Rlaffen ber Gefellichaft in die Theilnabme an der Ertenntnig und in ben Ronflift der Geiftedthatigfeit traten, etft bann mochten - wie wir im folgenden Beitraum bei ben Stiechen feben werden - Die Runfte und Biffenfchaften freudig erblüben.

6. 4. Mittel ber Berbreitung. a. Sprache.

Doch nur in fo fern fie in Wirtung und Be-

<sup>&</sup>quot;schengschlechtes in zwei Theile; den Einen, bestimmt "zu lehren, ben andern, geschaffen um zu glauben; "den Eiwen, stolz verheimlichend, was er zu wiffen "sich rühmt, den andern, mit Ehrfurcht aufnehmend, "was man ihm zu offenbaren sich herabläßt; den Einen, "der sich ther die Bernunft hinausschwingen will, und "den andern, welcher demuthevoll der seinigen entsagt, "und sich unter die Menscheit berabwürdigt, indem wer in andern Menschen Borzuge erkennt, die über wihre gemeinsame Natur erhaben sind."

fiz von Einzelnen auf Wiele übergeben, nur in so fern sie der Tra detion einverleibet werden, geboren Erfindungen, Kunfte und Wissenschaften der Menschbeit-an. Der Ranale oder Mittel hiezu giebt es vorzuglich zwei: Sprache und Schrift; die Erste, die man ein unmittelbares Wert der göttlichen Einsezung nennen kann, die Zweite eine Ersindung des Mensschen, aber der Stolz seines Verstandes. Es ist dem Zweit der Welt- und Menschengeschichte gemaß, beide etwas näher zu betrachten.

I. Die Sprache ift so alt als die Stellschaft, oder eigentlich, da ber Mensch von ieber und überall — wenige traurige Ausnahmen abgerechnet — gesellig lebt, so alt als die Menschheit (\* Einleit. S. 99.). Sie ist die Bedingung aller Bernunfttdutig teit, die Pstegerin jedes menschlichen Sesüblaß, das erste Band der Gesellschaft. Denn, möglik studige Bereinigungen der Menschen, aus blossen Katurtseb entstehen: — innig, dauernb, zahlrest können dieselben nur durch die Sprache werbenge Ihr also sind wir alle Segnungen der Geselligkeit, alle Bluthen der Humanität und Gesittung soulog, und es ist so wahr als schön, was Der der, sagte Richt die Leier Amphions hat Städte errichtet, keine Zaubers ruthe hat Wüsten in Gärten verwandelt; die Sprache, hat es gethan, sie, die große Gesellerin der Menschen.

Diese Sprache nun, diffe mundervolle und fostbare Gabe des himmels, wie ift fie eutstanden ? Bar fie dem Menschen angeboren, oder hat Er Arfprungf Musbreit. u. vorzüglichfte Gige zc. 503

felbft fe gebildet? Biele baben bas Erfte behaup. tet, mas gegen Die Unalogie Der gangen Ratur ftreitet. Bobl ift Gorach fabigfeit ben Menfchen angebo. ven, aber fie muß, wie feine Unlagen und Sabigteiten alle, durch außere Unlaffe entwidelt und ausgebildet Mehrere vartrefflige Schriftsteller \*), haben gezeigt, welch ein langer Stufengang gu burchlaufen war, bis eine gebildete, regelmäßige Sprache entftand. Bon bem erften unartifulirten Musruf Des Gomergens, Schredens, Erstaunens, des Mitleids, ber Bartlichfeit u. f. m. bis jur reichen, vollendefen Gprache bes Dich. ters, Redners und Philosophen eines aufgeflarten Beitalters - welche vielfältige Steigerung! - Bir bemerten bier nur fo viel, daß die Laute, welche Empfindungen bezeichnen, jenen fo Sbeen aus. bruden, vorangegangen ; bag unter ben Sbeen bie Unfcauungen fruber ale Die Begriffe , Die einfachen und finnlichen früher als bie allgemeinen und abstratten, so wie gedacht, to auch anfgesprochen worden, daß anfangs bie Sprache weniger artifulirt, und weniger willführlich, Daber auch weniger beftimmt, aber burch Bergefellicaftung mit einem Jebhaften Accent ber Empfindung; und init fpredenden Mienen und Geberben um fo einbringlicher gewesen : endlich baß Die Betrachtung ber Gyrache uberbaupt, b. b. Die Metaphofit ber-Sprache und bann bie Unter-

<sup>\*)</sup> als Herder, Abelung, Montoddo, Aftle, Broffes, Condillacu. a.

fuchung des Genius von-einzelnen Sprachen auf bie wichtigften Resultate" für die Pfpchologie, allgemeine Berstandeslehre, Anthropologie und Boltertunde u. f. w. führe.

Aber welches war die erfte Gpracherder Den. iden? - laffen wir einen Rollin die Derodot'iche Rabel von den beiden Knaben wiederholen, Die ein agnptifcher Ronig abgefondert von den Reufchen ergieben ließ . um aus ihren felbft erfonnenen Cauten Die urfprungliche Sprache unfers Gefchlechtes ju ertennen: laffen wir einen Goropius Becanus aus dem Borte Beccos, (im phrygifchen Dialette Brod) welches bem Rnaben querft entfubr , ben Beweiß entnehmen, daß die älteste Sprache - die Teutsche gewesen; laffen wir auch die ernfthafteren Oppothefen enderer Gelehrten, wornach fie bald Giner bald der Andern ber prientalischen Sprachen Diese Ehre zuerkennen, auf ihrem Berthe' beruben : fur Uns folbft gefteben wir freimuthig, daß wir die Frage für unbeantwortlich balten. Aber gemig : Die grite Sprache blieb nicht Die einzige, fondern es entstanden viele verfchiedene Sprachen , und swar nach ben Borten Dofes burch bie beim babylonischen Thurmbau mittelft eines abttlichen Bunders erfolgte Sprachenvermitrung ; nach ber vernünftigern Erflarung aber naturliche und nothwendige Frontge Damale ober mann immer gefchebenen '- Berftreuung ber Menfchen in alle Beligegenden. Denn die Sprachorgane der verschiedenen murden Bolferschaften durch die machtigen Ginfluffe ber verichiedenen Rlimate, Der Rabrungs . und Lebenbart

u. f. w. verschieden gemodelt, die Ideen und Empfindungen der Bölter durch tausendfältig verschiedene Umftande und Bekhältnisse bestimmt, und somit auch die Sprache, oder der Ausdruck jener Begriffe und Empfindungen, mit eben To violen Eigenheiten oder besondern Charatteren versehen.

Da nun die Sprace bas Produft ber durch Rlima, Befcaftigung, Berfaffung, Religion, Mode und Bufall bemirtten Dent - und Empfindungs. weise der Bolter ift; forift fie fur ben Forfcher auch eine ziemlich zuverläßige Ertenntnifqu'elle joner Sinnesart, ein Maafftab, wornach fich Auftlarung, Rultur und Charafter der Rationen bestimmen und vergleichen laffen. Jeder einzelne Menfc hat fcon feine eigene Sprache, Die wir bei genauer Beobach. tung ertennen; um wie viel mehr ift bieg bei gangen Boltern mabr, als welche felbstffandig, und von Berftellung und fflavifder Nachahmung frei find? -Done Die Schriftsteller einer Ration gu tennen, lagt fic aus dem Genius ihre Sprache errathen, in weldem Fache fie fich auszeichnen, und welches im Allgemeinen ber Charafter ihres Dentens und Empfindens fen. Die melodiereiche Griechifche Sprache ift bie Sprace ber Poefie; die bestimmte Cateinische jene ber Gesegebung; die Frangosisch e ift die Sprache ber Conversation, Die Italfenische bie Sprache ber Liebe; die reichhaltige, fraffvolle Englische aber, fo wie ihre Mutter, Die Teutfche, ift Die Sprache der reifen Vernunft und der erhabenen Gedankenfülle. Die Lateinifde Sprade, die auch ben Fürsten mit Du

J,

anredet, verrath ein freies Bolt, voll Pheit und Selbstgefühl; die Teutsche, welche nicht fur nicht in der einsachen Zahl, sonden nicht einmal in der zweisen Person zu Bornehmern redet, erscheint, in diesem Puntt wenigstens, als die Sprache der Unterthänigsteit und der steisen Etiquette; die Russisch eder, welche ganz andere Redenbarten und Bortespon densselben Sandlungen der Großen als von jeuen der Gesringen anwendet, tann, die Sprache der Knechtschaft beißen. \*)

Richt mur Erkenntufiguelle, auch mitwirten ber Grund ift bie Sprace von ber Rultur
und bem Charafter ber Nationen. Sie wirft auf
ben Geut gurud, pou welchem fie ausgieng. Ergeugt und bestimmt burch bas Reich ber Ideen und
Empfindungen best, Bolles wird fie Werkzeug und
Grundlage weiterer Ausbreitung besselben, und tann

<sup>\*)</sup> Nicht genug, daß der Russe von dem Bornehmern & B. sagt: ver hat die Gute zu schlasen, er hat die Gnade zu essen, zu trinken ic., er bezeichnet auch unster andern "Essen und Schlasen" — bei dem herrn mit Potchivat und Kouchit, beim Knecht aber mit spat und Jest. (S Memoires secrets sur la Russie II, 394.) so wie die Deutschen zwischen Nenschen und Thieren z. B. durch "Essen und Fressen" unterscheiden. Robertson in seiner Geschichte von Amerika bemerkt, daß auch die Merika per solche syllabas reverentiales hatten, die meist in den binzus gesetzen Zin over Azan hestunden, um ein gemeines Bort dus einen Bornehmen passend zu machen.

fonach befordernd oder bindernd barauf einfliegen. Gebr mabr bemerft Condillac, daß die Borte für Das Denten eben das, mas die Bablen oder algebraifden Beiden fur bas Rechnen find; »fie Beröffnen neue Musfichten , und erweitern den Bersftand in eben dem Daafe, als fie fich der Bollstommenbeit nabern. Remton's gludliche Erfin. stungen waren ichon burch die lange vor ibm gemachte Auswahl ber Beichen und Rechnungsmethode poorbereitet; mare er fruber gefommen, fo batte Der zwar immer ein großer Mann fur fein Sabrshundert, nie aber batte er die Bewunderung, bes »Unfrigen werden tonnen. . - Richt andere mit bet Sprache: Große Genies mogen zwar Die Eprache -ihrer Zeitgenoffen verbeffern, nicht aber eine neue . erichaffen, and manche erliegen ben Mangeln berfele -ben. Bir durfen mohl annehmen, daß unter und in . frubern Beiten einzelne Talente gewesen, Die bloff . Durch Die Batbarei ihrer Sprache gebindert wurden, 'gleich einem Leffing , Berber poer Schiller ju forn. Daffelbe lagt von der Empfindung und ber Mo-ral fich fagen. Jene Ausbrude der Untertbauigleit? jene syllabae reverintiales, fo mie fie aus Stlavenfinn und Ernliedrigung entfprungen find, fo beuten fie auch barauf bin, und tragen wieber gu berem Fortbauer mefentlich bei. -

Aber die Mannigfaltigteit der Idiome, was hat sie überhaupt gewirkt? — Bare nicht eine allgemeine Eprache für das Menschengeschlecht beffer gewesen? Man sollte meinen. Denn taum scheint ein wirksameres Mittel mög-

lich, bie allgemeine Berbruderung bet Menfchen beranguführen, und diefelben - bie wir jest in eben fo viele feindfelige Saufen als Bungen gertheilt feben - ju einer großen Familie gu verbinden. Wie fehr mare burch eine gemeinfame Sprache ber Belthanbel erleichtert, wie fcnell waren bie 3been , Renntniffe , Erfindungen und Erfahrungen ber einzelnen Bolter jum Gemeineis genthum Maer geworden! und bann in eigentlich wiffenfcaftlicher Sinficht, welchen unermeflichen Bortheil batte fle geleiftet? Jest muß ber Studirende entweder auf die foftbaren Dulfsquellen vergichten, welche ibm bie in fremden Bungen geschriebenen Berte barbieten, ober er muß .. ein Drittbeil feines Lebens bagu anwenden, um todte und lebende Sprache - den Schluffel gu je-, nen Sulfemitteln - fich eigen ju machen. Ronnte er biefe Beit' bem Studium felber widmin, welch ungeheurer Gewinn! - Diefe Betrachtungun, fo fceinbar, ja fo gewichtig fie find, werden bennoch von ben gegenseitigen überwogen. Abgeseben bas von, daß eine gemeinseme Sprace die allgemeine Berbreitung und freie Berpflangung der Menichen-ftamme auf der Erde gebindert oder vergogert batte, lagt fich nicht vertennen, bag bie mancherlet . Sprachen, mabrent fle freilich die allgemeine Berbruderung ber Denfchen verhindern halfen, und zwifchen ben verschiedenen Bblferichaften mene Schranten aufführten, bafur, und gwar eben Diedurch, bas Band ,verftarft und enger gefangen haben, welches die Glieder einzelner Rasionen an Linander fnupft. Das Feuer des Patriptismus mit allen Tugenden, die bavon abbangen, bat feine Quelle in ber burch die Sprachen fenntlich gemachten Absonderung der Rationen. 3a, obne verschiedene Sprachen gabe es nicht einmal eis gentliche Rationen, fonbern nur größere und fleinere Menschenhaufen, wie fie ber Bufall, ober die Gewalt bes Berrichers und Eroberers gusammengebracht batte. Ber aber in bem vielstimmigen Bolfergebrange eine Sprache mit uns redet, ben feben wir gerne als Stammesgenoffen und mit une natürlich verbunden an. Da nun wenige Menschen eine folche Fulle ber Empfindung befigen, um das gange Befolecht mit warmer Theilnahme gu umfaffen, ba bie auf einer fo weiten Sphare Jerftreute Barme ber Buneigung fich endlich in Ralte aufloft; fo ift bie Theilung ber Menfchen in fleinere Maffen allerdinas wohlthatig, weil ber engere Rreis viel leichter mit Liebe mag umfaßt, und mit thatigem Boblwollen erfutt werden; bann aber die burch nabere Aufforderung gewedte und genabrte Liebe gu unferer Ration nach und nach mehr intenfive Starte gewinnt, und fich ftufenweise bis jum Rosmopolitismus aufschwingt. Die Absonderung ber Menschen nach den Rungen ift auch von jeber ein machtiges Bollwert gegen Die Plane ber 2Belteroberer gewesen. Denn Boller von verschiedenen Sprachen fonnen gwar beflegt, und auf eine Beit unterjocht werden; aber um ihre Rnechtschaft ju verewigen, mußte man auch ihre Sprache austotten, mas - wenigstens bei icon fultivirten und bei großen Rationen - ein fcweres Unternehmen ift. Endlich in miffen fcaftlis der hinfict, ba von ben verschiedenen Sprachen bie

Eine diefer, die Andere jener Gattung ber Geiftesthatigkeit besonders gunftig ift, und eine Sprache
alle, oftmals widersprechenden, Borguge unmöglich
vereinderen kann; so find die mancherlei Zungen als
eben so viele und verschiedene Werkzeuge zu besto
vollommenerem Andau des Denkgebietes zu betrachten,
als vervielfältigte Ranale zu besto reicherem Erwezb,
ber dennoch zulezt in Gin Gemeineigenthum des Geschlechtes zusammenstießt.

## S. 5. b) Schrift.

11. Aber die Sprache ist unmittelbar nur einem kleinen Kreise vernehmbar; bald verhallen ihre Tone, und was davon die mundliche Ueberlieserung in ferne gander und Zeiten bringt, wird leicht auf diesem Wege bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet. Die Schrift bilft diesem Mangel ab, und giebt dem bis dabin wankenden Sebäude der Menschenbildung eine feste Grundlage. Der Sterbliche, der dieß Mittel, den flüchtigen Geist nicht nur in Worte, sondern in Buchstaben zu fesseln, erfand; er wirkte als ein Gott unter den Menschen. Der der ber.

Biele große Erfindungen find durch Bufall oder einen gludlichen Gedanken entstanden. Die Buch staben forift war die späte Bollendung einer langsam und stufenweise fortgebildeten 3dee, deren Geschichte wir mit ziemlicher Bestimmtheit nachzuweisen vermögen. Der Mensch, welcher so gerne sich und Andern Denkmale baut, welchem, so manche Erinnerung festzuhalten, Genuß und Be-

burfnig ift, tonnte wohl tein einfacheres und leiche teres Mittel gur treuen Bewahrung folder Gedacht. niffe finden, als bas Reichnen ober Malen ber That, ber Perfon, bes Gegenstandes u. f. w., wo. von die Erinnerung bleiben follte. Richt nur bei balbtultivirten Botterfchaften, als bei ben Deritanefn, fondern felbft bet einigen der robeften Dorden der neuen Belt bat man folche Bilder. fchrift ober Schriftmalerei - freilich in verschiedenen Graden ber Musbildung - gefunden. (Bergl. Robertson hist, of Amer. book VII.) Bir tonnen nicht zweifeln, bag auch im graueften Alterthum foldes ber Rall gewesen, und bag g. B. Die Megypter und die Sinesen lange vor Erfindung ibrer Dieroglyphen . und Borterschrift fich der Schriftmalerei bedient haben. Die Ausbehnung des Gebrauches Diefer legtern führte nun - je nach bem Maag und bem Bang ber allgemeinen Rationalkultur - ihre allmählige Bervollfommnung und Umwandlung in die eigente liche Schrift auf einem naturlichen Bege berbei.

Denn die Schriftmalerei hatte zwei wesentliche Gebrechen; sie war mubsam und langwierig, und konnte unmittelbar bloß zur Darstellung sichtbarer Gegenstände dienen. Also kurzte man sie ab, indem man etwa statt der ganzen Sache nur einen Theil oder einen Umstand derselben malte, und stellte die Gegenstände, die nicht ins Auge sallen, durch analoge Bilder vor. Das Auffinden und das Berständniß solcher Bilder ift dem Juden

gendalter ber Ration vorzugsweise angemessen, als worin ihre Imagination lebendiger, ihre Sprace aber armer, und daher der Gebrauch der Symbole schon im Denten und Reden ihnen natürlich und Bedürfinist ist.

In ber Darftellung eines Gegenstandes durch einen andern, welcher durch was immer fur eine Begiebung geeignet ift, die Idee des erftern bervorzurufen, besteht das Befen der Sieroglophe. \*) Gie ift in ber Mitte gwischen Malerei und Schrift, und nimmt Theil an den Charafteren beider. Unermeglich war bas Feld, welches durch biefen Schritt ber menfcliche Berftand fich öffnete. Denn Mehnlich. feiten der Dinge findet er ohne Maag und Babl, und die leifeste Beziehung ift binreichend, Die fonft verschiedenoften Ideen in ber Imagination ju verfnup-Daber tonnten jest nicht nur Alle finnliche Gegenstande, fondern auch die abstratten Begriffe, Die Eigenschaften und Berbaltniffe ber Dinge, bas Intellektuelle und Moralische durch Bilder des Auges bezeichnet, und Die hieroglophe von ber Geichichte, welcher fie urfprunglich fo wie Schriftmales ret angeborte, in die Religion und bie Biffenfchaften eingeführt, und bie Erhalterin einer ausgebreiteten Ueberlieferung werben.

Bei teinem Bolte aber ist ihr Gebrauch so

<sup>\*)</sup> Bon I equ's und γλοφειν, also — was in der That auf die meisten past — eingegrabene Beichen von heiliger Bedeutung.

verfeint, fo vielfeitig und fo fortbauernd gemefen, als bei ben Megyptern, und barin, daß biefes Bolf - oder feine gelehrte Rafte, die Priefter fo hartnadig an der hierogtophe bieng, und fo lange Die Buchftabenschrift verschmabte, liegt wohl ber Sauptgrund von der Gigenthumlichfeit und der Befchrantung feiner Rultur. Denn ungeachtet der vielfachen Unwendbarfeit der Dieroglyphe, ungeache tet ihres machtigen Borguges vor ber Schriftmas lerei, ift fie bennoch wegen der nothwendigen Unbeftimmtheit ihrer Bedeutung, megen ber vermirs renden Menge ihrer Beichen , und meil fie - wenn auch ben Sauptinhalt ber Rede - bennoch bie genaue Berbindung der Begriffe, oder die un. gabligen und fo wichtigen Ruangen ber grammas titalifden Fügung nicht andeuten fann, eine febr unvollfommene und wefentlich mangelhafte Schriftart. Bir baben icon oben (G. 103, 104.) Diefer Mangel gedacht, und halten folche allgemeine Charafteriftit fur wichtiger als eine umftanbliche Befdreibung ober fünftliche Erflarungetheorie ber agny tifden Dieroglyphen, deren bestimmte Deutung nach bem bier und bort Gefagten weber möglich, noch duch - nach bem uns wenigstens muthmaglich befanne ten Stand der agpptischen Biffenschaft - befonbers lebrreich mare. Doch wollen wir bemerten. daß fie (nach Barburton - Undere haben wieber andere Eintheilungen) in die eigentlichen und inmbolischen, fpriologischen, tropischen und anigmatifden Bieroglophen unterfchieden merden, je nach der Beschaffenheit ihrer Anglogie mit dem Bezeichneten, nach ihrer Dentlich feit, poer s. Rotted Iter Bd. 7te Muffage. 33

nach dem bald natürlichen, bald abfichtlichen & es heimnig ihrer Bedeutung.

Es ift begreiflich, bag, je mehr man ben Bebrauch ber hiervalpphe vervielfältigte, ie ente ferntere Unalogien man ju ihrer Bildung benugte, besto weniger sprechend und ichwerer verftandlich ibre Bedeutung murde, und daß man bald durch Bulle bes Gebachtniffes mehr als ber 3mas gination ihren Ginn erfaffen mußte. Roch mehr mar biefes ber Fall , ats man gur Erleichterung bes Schreibenden Die Dieroglophe weiter abfurgte, etwa blos den außern Umrig derfelben bingeichnete - was Einige die Rurrentschrift ber Sieros glopbe genannt baben - und fo die im Unfang naturliche ober wenigstens fom bolifche Bezeich. nung eines Gegenstandes allmablig gur willführlichen Marte machte. Jest batte man nicht mehr die Renntniffe von den Gigenschaften bes Dinges, welches jum Symbol diente , fondern eine blos funft. liche Bertnupfung beffelben mit bem Bezeichneten und bie Bervorrufung bes Legtern burch bas Gebachtnig nothig, und es gieng biefe Schrift - wie Condillac fagt - vunmerfliche in bie finefifche Borterichrift über. Allerdings läft fich zwifchen ben Beichen felbft teine icharfe Begrengung angeben , und wir mogen einen Stand ber Dieroglophe gedenten, mo fie jum Theil icon Borterfchrift ift; in der Idee aber bleibt immer ein großer Schritt von der Ginen jur Undern, indem die Borterschrift nicht mehr das Andeuten

Urfprung, Ausbreit. u. vorzüglichfte Sige 2c. 515

Gegen ft an be, wovon man redet, fondern bas Bezeichnen der Ebne ift, wodurch man fie ausbrudt.

Die Borterschrift ist bestimmter und reicher als die Dieroglophe, aber bei ber ungeheuren Menge von Beiden, die fie (fur ftbes Bort namlich, und fur jeden Fall feiner Durchformung ein eigenes) erheischt , wird fie immer, entweder mangelbaft, wenn fie fo viele Beichen nicht bat, ober wenn fie diefelben bat, allgufchwor gu erlernen fenn. Es gebort finefifcher Stupor bagu, um bei einer folden Schrift ju befarren, und ben in der Erfinbung allerdings ichweren, aber in ber Rachahmung fo leichten Schritt 'gu Gyfben . und endlich gur Budftabenfdrift nicht gu thun. Denn ber Gpl-Sen find unendlich weniger als der Borte, und Buch. ftaben, d. b. einfachfte Bestandtheile oder Glemente ber artifulirten Tone find nur etliche und gwangig, womit (Me Mles im gangen Reich ber Ratur und ber Ideen nach den Ausbruden einer jeden menfchlichen Sprache bezeichnen läßt. Diefe Muflbfung ber Worte in Buchftaben, und die Bezeichnung ber legtern find eigentlich bie große Erfindung, melde Die wichtigste Epoche macht in der Menschengeschichte, und woran die Theilnahme einen fo mefentlichen Unterfdied gwifden Bolfern und Bolfeflaffen bervorbringt.

Billig fragen wir, wer denn der Urheber einer fo boben Erfindung gewesen? — Aber Riemand antwortet uns, und sagt bestimmt, Wem wir dafür zu danten haben. Zwar schreibt die alteste Sage sie

bem Bbonigifchen Bunbermann Thauth, Thoth, oder Thenth ju; aber mahrscheinlich bat nie ein folder gelebet, und er ift wohl einerlei mit bem fabelhaften Bermes ber Megypter. Doch wie immer ber Erfinder gebeißen; ein Phonigier ift er mabrfcheinlich gewefen. Das altefte Alphabet, . das wir tennen, ift Phonigifch. Bon blefem ftammt nicht nur bas Subifche, fondern auch bas griechifche, (die Sage lagt es burch Radmas nach Theben bringen,) wie die Benennung, . Geftalt und Folge feiner Sauptbuchftaben beweifen, und mittelbar alle abendlandifchen Alphabete. Dag diefe Buchftaben in ihrer urfprunglichen Figur bem Umrif agpptis fcher Dieroglyphen fich nabern, \*) geigt bloß, daß fich der Phonizier, gur Befeichnung der von ibm genialifch entdedten Grundlagte, icon vorbandes ner Do belle bedient babe ; nicht aber, daß bie Daupterfindung agpptisch fen. Bahridbinlich hatte bas alte Phonigifche Alphabet nur 15 Beichen fur aben fo viele Grundlaute; fpater, als man auch ble feinern Ruangen oder Abstufungen ber Laute unterschied, wurde es mit 7 weitern Beichen vermehrt. Much bie Griechen festen gum altphonigifchen Alphabet o meitere Beichen, jum Theil von eigener Erfindung.

Much bas Alter der Erfindung ift ungewiß. Roch find im Morgenlande auf Felfen, Saulen und Mauern, Bacfteinen und Gemmen verschiedene Inschriften — theils in Buchtaben, theils hierogly-

<sup>•)</sup> S bierüber die gehaltreiche Schrift: die Erfindung der Buchftabenschrift ic. v. 3. L. hug. Ulm 1801.

, .

phische — vorhanden, welche ins graueste Alterthum binaufsteigen. Einige — wie die bei Faran in der arabischen Wüste — bat noch Niemand entziffert; Ander, wie die babylonischen und die — spätern — persepolitanischen Reilschriften haben die Gelehrten gedeutet. Aber von den meisten läst sich das Alter kaum muthmaßlich bestimmen, und die ältesten sind wohl zu Grunde gegangen. Unter den Büchern, die auf uns gekommen, ist Keines, selbst der Schuking nicht, welches, den Aussprüchen der Kritik gemäß, nicht jünger als die Mosaischen wäre; aber Moses selbst bat aus ältern Büchern gesschöpft.

### 11. Schone Kunste und Wissenschaften.

#### S. 6. Ueberhaupt.

Mit Ausnahme einiger, mehr nur mechanischen, Gewerbe, welche auf Befriedigung der erften Bedürfnisse zwecken, seben wir allenthalben zuerst die Runte des Geschmads, und dann erst die ernsten Disciplinen bearbeitet. Denn die Imagination erwacht und erstartet früher als der Berstand; und das jugendliche Alter bei Böltern wie bei Individuen strebt mehr nach frohem Genuß, als nach wohlberechnetem Ruzen und fälterer Beisheit. Der wilde Jäger schon ziert seinen Köcher und Schild, der Romade Stab und Becher mit Farben und Schnizwert; der Leztere begleitet wohl den Gesang, welchen Natur und Freude lehren, mit den Tönen der Flöte; und aus

der Mitte durftiger Sutten fteigt frube der ftolgere Tempel, das reichere Furftenbaus empor.

Won schwachen Anfangen erhebt fich dann auf ben Schwingen des Genies die Runft jum Simmel, bolt von dort gur Begeisterung der Auserlesenen das Ibeal der Schönheit, und überträgt es in ihre Gebilde jum boben Genug und jur Peredlung der Sterblichen.

Schon in diesem Zeitraum ist solches, wiewohl unvollftändig, geschehen. Die Runft bat sich frühe entsfaltet im Orient, und bat auch Früchte getragen, so gut sie der Boden bort geben konnte. Im Aben dand fleng sie, wie überhaupt die Kultur, erst an zu erblüben, aber ihre kräftigen Bluthen versprachen schon eine berrliche Frucht.

Benig Monumente der Kunft, die Baufunft ausgenommen, find uns aus diefen alten Zeiten geblieben. \*) Sie bestätigen was uns fpatere Grie-

<sup>\*)</sup> Die ägpptische Bilbnersi kömmt nicht so wohl als schone Runft, sondern vielmehr als Schreibekunst — durch Eingrabung der Hierozglophen — und als Dienerin der Architektur in Bestrachtung, gleichwohl haben wir auch Götter find Thierstauen in ansehnlicher Menge; von ihnen gilt, was im Tert wegen des Steifen und Geradzlinigten gesagt wird. Sphinre und Obelisken gehören mehr zur Architektur als zur Skulptur. Bakater die Gemälde betrifft, die man an den Banden verschiedener Grabmäler fand, so ist an ihnen mehr die Farbe — Zahrtausende haben sie nicht bleichen mögen — als die bezeichnen de Kunst zu bemerken.

chen lehren, daß den Morgenlandern (d. i. hier ins. besondere den Aggnptern, denn bei den Sebra, ern konnte die Bildnerei aus religiösen Grunden sich nicht heben, und von den Mittelnstaten wissen wir wenig) die mahre Schönheit fremd blieb, und daß das Steife, Geradlinigte, dann auch das Giganteste und Abenteuerliche der Charakter ihrer Produktionen war, wovon der Grund theils in der symbolischen Form ihrer Religion, theils in der sich von jeher gleichgebliebenen Ratur der orientalischen Phantasie lag. Es wäre unnüg, hiebei lange zu verweilen; nur die Bankunst fordert den nähere Betrachtung,

## S. 7. Insbesondere von der Baukunft. a) Der Negypter.

Es fommt dieselbe nicht nur als schone Runft, wiewobl sie als solche die Erfte, ober vielmehr eine Zusammensezung mehrerer Andern ift, sondern auch als bochft wichtige burger liche Runft in Erwägung; beren Zustand auf die allgemeine Rultur eines Wolfes, seine Rraft, Wohlbabenheit und Lebensweise, selbst auf seine Religion und Staateverfassung ein bedeuten- bes Licht wirft. Ihre Schöpfungen, als welche durch Wasse und Festigkeit der zerftörenden Zeit leichter trozen, und in ihrer unbeweglichen Gründung die treuesten Gedächtnisse bewahren, gehören zu den lehrvreichsten historischen Monumenten schon aus der ältes ften Zeit.

Sier fprechen uns zuerft die agpptischen Gebaude an; jene Prachtdentmale bes alten Pharaonen Reiches, womit — mabrend die meisten Monumente aus der fpatern Macedonischen,

Romifden und Arabifden Periode verfanten, noch beute bas Bunderthal bee Mil erfüllt ift. 3be Charafter ift nicht Schonbeit', fondern das Große, Ungerftorbare, fraftverfundenbe, Chrfurcht und Schauer Bebietende. Es taun uns folches nicht befremden, wenn wir außer den allgemeinen Grunden , welche fin Drient das Auftommen des guten Gefdmades binderten , bier noch insbefondere bie Dobelle und bie 3mede ber alt agyptifchen Bebaube betrachten. Sene batte - wie urfprunglich - überall - tie Ratur gegeben; aber nicht Die lachende griechifde, voll Mannigfaltigfeit und Leben, fondern eine majeftatifche, grauenerfullte, tobtenftarre Ratur. Die nadten Relegebirge, welche von den Rataratten bes Mil bis gegen Riederagppten an beiden Ceiten des Rluffes fich bingieben, und in ihrem Schoof die vielen Rlufte und Boblen und faulengleichen Erummer, reichten nicht nur. Den Stoff, fondern aud Die Form und den Maafftab der Gebaude, Die feltenen Baume des Rifthales, Die Lotusblume, und bie übrigen Pflangen und Thiere die Modelle ber Bergierungen bar. Ungeheufer Rraftauf. wand murde erfordert, nach folden Modellen gu arbeiten. Much geschah Diefes nicht zu gemeinen Privatameden. Bohnungen der Gotter waren es, die man baute, und Bobnungen der Todten.

Religion war die Grundlage der ägyptischen Rultur, und vielleicht jeder Saupttempel ursprunglich der Mittelpunkt eines eigenen Gemeinwesens. Daber die Bichtigkeit dieser beiligen Gebaude, von deren großem Umfang jedoch der kleinfte Theil dem

eigentlichen Gattesbieuft, das Uebrige den Berfammlungen und Gerichten gewidmet, wohl auch gur Bobnung der Priefter und Ronige bestimmt mar., Bu ib. rer Errichtung und Ausschmuckung gab daber gerne Die gange Ration ihre Rrafte und ihren Reichthum ber; die Ronige festen in beren Bergrößerung ibren eigenen Ruhm, und die Meiften folder Gebaude find, nach Denon's Bemeffing, und felbft nach geschicht. lichen Coures, das Wert von mehrern. Gefchlechtern gemefen. Gin bobes Erftaunen befällt den Banderer, wenn er von Tentyris (Denderab) an über das berrliche Theben (von den vier Dorfern, die nun in feinem Umfang fteben, beift das wichtigere Buxor) und weiter, an beiden Stromegufern, über Dermie onthis, Latopolis, (Efné) Chubis, Groß apollinopolis, (Edfu) Gilfilis und Ombos bie Grene (Affuan) und den unter und ober den Rataraften liegenden Infeln. Elephantine und Phila, wie Gine Rette von Tempeln, Pallaften, Coloffen, Dbeliefen und Grabern \*) erblict, an beren großen, mit Dieroglyphen ringsum begeichneten Trummern feit Jahrtaufenden vergebens Barbarei und Witternng nagen. Rein gand ber

Der Isistempel zu Tentiris, der ungeheure Jupiterstempel zu Theben, der Pallast und Rolof Memnons, das Grabmal des Ofimandias (mit seinem übergroßen goldenen Ring,) und viele andere sind in alten und neuen Büchern, unter diesen vorzüglich in den neuesten französischen Bereten beschrieben.

Erde geigt fo viele Berrlichfeit jufammengebrangt auf einen fo fleinen Raum. Much Mittelägnpten hat folde Ruinen (als zu hermopolis und Arfimoë. [Fapoum]) jedoch in weit geringerem Maage, (vielleicht weil es unfprünglich armer war, "Dielleicht weil es heftigere Berheerungen ber Barbaren erfahren.) Dafur befigt es die mundervollen Pp,ramiden ( ven Pirammoue. Sonnenftrel, fommt ber Rame,) welche in bedentender Babl - gegen 40 - in vers Schiedenen Gruppen, die größten jedoch in der Rabe bes alten Memphis (wo nun Cairo) auf bem Felfengrund ber an Ciby en grangenden Bufte fteben. 3m gangen Rilthal, alfo ichon in Dberaghpten bob fid, wo bas vom Strom befruchtete Gebiet bas Reich bes Lebens - endete , bas. fchander. polle Reich bes Todes, - natürlich, und fombo. lifc an. In ungabligen Felfenboblen und unterirdie fchen Bangen von erstaunenswurdiger Lange und vielfacher Durchfreugung rubten Die agnptifchen Leiden. welche ber Berwefung und Berftbrung durch Balfamiren und fefte Behaltniffe gu entreißen, Religions grundfag des Boltes mar. Größere und fleinere Monumente bezeichneten über der Erde ben Dlat, me unten die Todten ichliefen. Aus folden Monumenten entstanden in Mittelägppten durch ben Stolz ber Pharaonen jene ungeheuren Maffen, nach dem Mobell einzelner von dem Felfengebirge losgetrennter Regelberge und jum Theil aus ihnen aufgethurmt. von außen mit einer einzigen engen und fcwer gus ganglichen Deffnung, innerhalb aber mit vielen gebeimnifvollen Gangen und Gruften verfeben, mit

welchen vielleicht eben fo viele unterirdifche Gemacher, Todtentammern in Berbindung ftanden.

In der merkwürdigen Erweiterung des Rilthals bei Ur sinoë, nabe bei dem großen See Möris, welchen die Kunst zum'Theil gegraben, und durch die tostdarsten Basserbauten mit dem Ril in Berbins dung geset hatte, zog das Labyrinth die Bewunderung der Menschen auf sich; jenes unermestiche Gesbäude, 1500 Gemächer über, und eben so viel unter der Erde enthaltend, (Paul Lufas will die Trümsmer davon gesehen haben und beschreibt sie) welches wohl außer seiner Bestimmungen zu großen Bersammsstungen in seiner ganzen Einrichtung und Berzierung — Derodot beschreibt sie mit einer Art von Entäguden — eine symbolische Darstellung des Thierkreises und Sonnenlauses und der daran gehesteten astrologisschen und religiösen Mythen gewesen ist.

Noch vieler ägyptischen Gebäude erwähnen die alten Geschichtschreiber, wie des überherrlichen Tempels des Phta, (Bulfan) woran so viele Pharaonen gearbeitet, und anderer, in der stolzen Königsstadt Memphis sowohl als in den jungern Städten des Delta. Wir schweigen davon, und begnügen uns auch in Unsehung der großen Basserbauten, Kanale, Schleußen und Dumme, auf jenes zu erinnern, was davon schon oben (s. Gesch. Negyptens) summarisch gesagt ist.

#### S. 8. b) Der übrigen Bolter.

Much andere gander des Orients prangten und prangen jum Theil noch mit uralten Gebauden. In Indien sind noch viele Trümmer von Tempeln, und insbesondere auf den Inseln Salsette und Eles phanta erstaunenswürdige in Felsen gebauene Werke zu schauen. Sie stehen meist in den Gegenden, von wo bochst wabrscheinlich in den ältesten Zeiten der Wenschen und Waarenzug über das südliche Arabien nach Aethiopien, und von da zurück wach Indien, ging, und bildeten gewissermaßen mit den Ruinen von Azab, Arum, Meroë, womit sie eine auffallende Nehnlichseit des Stiles zeigen, und weiter mit jenen von Theben, Ammonium, u. s. s. sine fortlaufende Rette, aus deren Betrachtung die Imagination, und selbst der kalte, forschende Bepftand eine Menge der interessantesten Muthmaßungen zieben.

Aber die Prachtgebande ber Affprer und Babp-Innier, Die ftolgen Bunber der Belt, ale ber Belusthurm, Gemiramis ichwebende Barten, Die foniglichen Pallafte, die Mauern, Bruden zc. von Babylon find von der Erde verichmunden. Mag auch in Derodot's und anderer Schriftsteller Schilderung viel Uebertriebenes fenn; immer lagt uns die Dacht und der Reichthum jener anserlefenen gander, Der allgemeine Drientalifche Gefcmad, befonders beiserphernden Sorden, welche gerne die Fulle ihrer Dacht burch ben Umfang der Berte, welche die beflegten Bolter aufführen muffen, verfunden, und die Berrlich. feit anderer Stadte, Die in eben ber Gegend fpater emporftiegen, nicht zweifeln, bag auch bas alte Babolon und Rinive riefengroß und prachterfüllt gewefen. (G. ob. Gefch, Mittelaffens). Die Ratur Des

Baumaterials und die vielfeltigen Umwälzungen, die über die Euphrat und Ligrisländer verheerend ergiens gen, machen auch den völligen Zerfall jeher Prachtgesbaude begreifich. Gleichwohl find nochungebeure Schuttsbaufen davon übrig, und von den Wafferbauten, den vielen Ranalen insbesondere, fit noch ein ansehnslicher Theil vorbanden.

١

İ

ł

ĺ

Den Tempel Salom'o'g, ben Stolz der bebraifchen Baufunft — aber eigentlich Burch Phonizier aufgeführt — überlaffen wir den hebraischen Archaologen. Uns genügt die allgemeine Renntniß, daß bei einem noch halb nomadischen und wenig reichen Bolt, deffen Religion den Bilderdienst angstlich untersagte, die Baufunst so wenig als die zeichnenden Runfte gedeiben Lonnten.

Die griechische Baukunft mar noch in ihrer Rindheit; wir werden in der folgenden Periode fie im Gangen wurdigen.

S. 9. Tonkunst. Gymnastik. Abendlåndische Runst.

Es ist schwer, von ben Fortschritten ber Tonkunft aus den blogen Beschreibungen zu urtheilen, die uns davon übrig sind. Jedoch erhellet, daß alle Nationen — die melancholischen Negypter vielleicht allein ausgenommen — sie geliebt, und einige sie bebeutend vervollfammt haben. Insbesondere ist solches, nach der klaren Andeutung der heiligen Bücher, von den Sebräern, noch mehr aber, vorzüglich in spätern Zeiten, von den Griechen, mahr. Der Gebrauch der Musik bei dem Gottesdienst veredelte diesen und wirkte erhebend auf jene. Auch die Gymnaftit, vorzüglich die Drcheftif, diente dem Gottesdienst. Juden, Negypter, Grieden, und fast alle Biller hatten beilige Tanze, die meist symbolich waren. Gelbst die Palastitit, eine bei der alten Kriegsmanier unentbehrliche Aunst, stand unter dem Giffluß der Religion, da die Ram pffpiele meistens zur Ehre eines Gottes gefeiert wurden, wie solches vouguglich bei den Griechen geschab.

Bon ber Phonigifchen und Karthagischen Runft tonnen wir, da sich außer einigen Mungen und geschniwenen Steinen davon Richts erhalten, \*) nur muthmaßlich und nach ber allgemeinen Runde von der Rultur und dem Reichthum der beiden Bolter nach einigen zerstreuten bistorischen Daten und, Ungaben der Schriftsteller urtheilen. Diernach scheinen dieselben in den meisten Zweigen der Runft bedeutende Fortschritte gemacht, und im Geschmack die Negypter übertroffen, jedoch die Griechen nicht erreicht zu baben.

Das nämliche ift von den Etruriern zu fasgen; und zwar mit größerer Bestimmtheit, weil wir von ihnen noch mehrere ältere und jungere Werte, Statuen, Figuren, Urnen, geschnittene Steine er. habene und eingegrabene Arbeiten, auch Gemälde — aus den Gräbern von Tarquene — bestzen. Frühe betraten sie die Bahn der Rultur, (f. vben S. 304.) aber politische Umstände, und eine beson

<sup>\*)</sup> Siebe berüber, fo wie über das Borbergebende: Bintelmann, Geichichte der Runft des Alterthums.

bere duftre Gemuthbart (fast alle ihre Borstellungen sind tragisch, das Schreckende, nicht das Liebliche berrscht darin vor) hinderten sie an ferneren Fortschritten. Auch in den besten Zeiten kann ihre Kunst nur mit dem ältern griechischen Seile bie Bergleischung aushalten, und bevor sie sich bober beben konnte, wurde sie durch das Römerschwert niedergeschlagen. Bir mussen bas Römerschwert niedergeschlagen. Bir mussen beine Schriftstellers — wie eine früh gereiste Frucht betrachten, die in einer Ecke des Gartens nicht gang sur Süsigkeit ihrer Mitschwestern, die sich des mils dern Glanzes der Sonnenwärme erfreuen, gelangen dennte. Das Schicksal hatte den Usern des Arno seine spätere Zeit vorbehalten, in der sie reisere und schönere Früchte brächten.

#### S. 10. Schone Biffenschaften.

Aus einer Quelle mit det schönen Runft entsprungen, und fortmährend mit ihr im Bund ober vielmehr in einem bobern Sinne des Wortes — die Seele derselben, ift die Poesie, eines der köstlich, sten Geschenke des Himmels. Bei allen Nationen, die über die Thierheit sich erhoben, ist sie frühe erwacht. Sie hat die Menschen auf einem freundlichen Wege zur Gesittung geführt, die wilden Leidenschaften gebändigt, bobe Ahnungen geweckt, edle Gefühle aufgenahrt, und die ernsten Lehren der Weisheit und Tusgend mit holder Stimme verfündet.

Leider find uns von der orientalischen Dichtfunft, die bebräische ausgenommen, nur

dürstige Proben geblieben. Bon Megppten und Phonizien Richts; von Indien, Sina und Mittelasien blos die schwerverständlichen und durch verdächtige Uebertragung auf und gekommenen Bucher der Bedams, des Schuling, des Zendavesta, deren Indalt obnehin mehr religiös und politisch als rein poetisch ist. Dennoch ist auch in ihnen (in der edelsten Gestaltung und am bedeutungsvollsten allerdings wieder bei den Bedams ber allgemeine Charafter der Orients, eine fühne, manchmat abenteuserliche Phantasie, Reichthum an Bildern — wohl auch Ueberladung — mehr Ratur als Runft, und eine meist ernsthafte Tendenz, erkennbar. Um über den Ausbruck zu urtheilen, müßten wir mehr mit ihren Sprachen vertraut seyn. \*)

Beit über ihnen — wiewohl in den Grundscharaktemen denselben abnlich — find die be braisschen Gedichte. Im Inhalt und Ton ist dieser Borsaug auffallend, weil uns bier die Vergleichung zu Gebote steht, im Ausbruck aler nur muthmaßlich, weil wir nur noch den bebraischen zu würdigen

ver.

<sup>\*)</sup> Wenn wirklich, wie behauptet wird, non ben vortrefflichen alt. Indischen Gedichten, womit wir erft in ben neuern und neuesten Zeiten bekannt geworden, ein Theil, und zumal Calidas hochberühmtes Drama Cakontala— in diese älteste Periode gehört; so hat auch in der profanen Poeke der Indische Benins die erken und edelften Lordern errungen.

vermögen. Geine Eigenschaften find gulle, Pracht, Majeftat - feltener, boch bisweilen auch Lieblichfeit. Wir haben von Mofes, der ju fo vielen Gattungen bes Rubms auch jenen bes Dichtere gefellte, ichon Bieles geredet. Der Berfaffer bes Buches Diob, eines Budes voll Beisheit und mabrer Prefie, fcheint in feine Beiten, nach einer neuern Meinung in Die Salomonifden Zeiten ju geboren. Ihre Rachfolger bis David, wiewohl jum Theil von bobem Berth, erreichten fie nicht. Aber Diefer tonigliche. Sanger und fein gleich begeisterter Gobn Galomo baben in ihren Pfalmen, Liedern und Spruchen einen Sowung genommen, wie in diefem Zweige ber Dichts. funft Reiner, vor ober nach ihnen , getban. Bu ibren Beiten und fpater gieng eine ehrmurbige Reibe von Dichtern aus den Propheten. Schulen bervor. 3m. achten Seberton und voll Rraft - vor Allem der große Sefaias, \*) erhoben fie fich lebrent, warnend. ftrafend gegen bas Berberbnig ibrer Beit: es mogen ibre meiften Befange bem Ebelften beigefellet merben. was die Dichtfunft jemals bervorgebracht.

<sup>\*) &</sup>quot;Alle Ströme des Prophetengeistes vor ihm nahm ""Sesaias in sich auf, und sandte sie bereichert wieder win die Zukunft aus . . . und aus den höchsten Regionen der Dichtkunst schießt er wie ein Abler, der wlange kaum sichtbar in der Höhe geschwebt, schreckend wauf seine Beute berad, wenn er der lüsternen Sitzeten des Bolks, wenn er der begränzten Politik der "Herrscher, bitter und zermalmend spotten will. " Rolt mann.

Aber die eigentliche Beimath ber Poeffe mar Griechenland, und nirgends auch wie bier, bat fle fo viele Bunder gethan. Bestimmte biftorifde Angaben, fo wie die Andeutungen der Mythen weifen Darauf bin, daß es vornemlich Dichter gewefen, welche die Bermilderung ber Griechen grendigt, Suma. nitat und Civilifation unter fie gebracht baben. Diefen wohltbatigen Boltslehrern geboren Cinue. Drybeus, Amphion, Mufaus, u. a., was man von ihnen ergablt, beweift? dag bie Poefie aus nordlichen Gegenden nach Griechenland getommen. Aber ber Meltefte, beffen Berte noch vorbanben find , ift ber bewunderungewurdige Domer. \*) Der Plan Diefes Bertes erheischt es, von ihm und feinen Rachfolgern erft in ber folgenden Beriode ju fprecen. Fur jegt genuge es, ihrer vorläufig gedacht gu haben.

Spater als die Dichtkunst blübte die Beredt famteit auf. Es fordert dieselbe schon eine reischere und reifere Sprache, überhaupt eine weiter vorgeschrittene Rultur. Auch tann sie nur unter begünstigenden politischen und bürgerlichen Umstanden gedeiben. Wir haben wenig von ihr in diessem ersten Zeitraum zu sagen. Denn von der Besredtsamkeit der Orientalen können wir, mit Ausnahme der Hebraer, deren Schriftseller zum Theil gute Redner sind, nur muthmaßlich urtheis

<sup>\* )</sup> um 3050.

Mathematische u. physifalische Biffenschaften 2c. 531

len, und jene ber Griechen fieng erft an fich gu bilben.

Den Uebergang von den schönen Wissenschaften zu den ernsten Disciplinen macht die Geschichte; denn sie verlangt eine Darstellung, die ihrem Reichthum und ihrer Majestät entspreche, und darum hat, wie sehr wahr gesagt worden, »der sinnvolle Grieche mit hober Deutung Klio in den Chor der Musen gestellt « — Aus dem, was wir im Allgemeinen von den historischen Puellen s. Einleitung S. 26. ff. und weiter im ersten Abschnitte der Geschichte S. 125. ff.) und insbesondere von jenen der einzelnen Bollsgeschichten gesagt haben, mögen unfre Leser sich selbst eine Ueberssicht von dem allmähligen Entstehen der Geschichte und von den Schickslein bilden, welche sie, als Wissenschaft betrachtet, in diesem Zeitraume durchlief.

# III. und IV. Mathematische und physikalische Wissenschaften. — Philosophie.

#### S. 11. Ernfthafte Difciplin überhaupt.

Raum wurden die ernsten Disciplinen noch anders als zum Gebrauch des gemeinen und bürgerlichen Lebens, oder zum Dienst des Aberglaubens und der Priesterherrschaft getrieben. Es läst sich nicht wohl auch nur ein mäßiger Grad der Rultur und vorzüglich des Dandels ohne die Renntnis der Zahlen gedenken; darum können wir leicht glauben, daß die Arithmetik insbesondere durch Phonizier vervollkommnet worden. Die Auf-

fabrung ber Megoptifchen und Babylonifden Land . und Bafferbauten, die Erhaltung der Grengmarten in einem oft überfcwemmten Grunde, fegten Dechanit, Sydraulif und Geometrie ppraus; jur Leitung ber Aderbaugeschafte, Ordnung fast aller menschlichen und gefellichaftlie den Berrichtungen mar ein bestimmtes Beitenmang, folglich Aftronomie vonnothen. Die Bervolltommnung der Gewerbe fo wie der Landwirthichaft. Die Bereitung der Stoffe und Bertzenge u. f. w. tonnte nicht geschehen ohne mancherlei naturbistorische und physitalische, chemis fche, met allurgisch ezc. Renntniffe, (wenn auch ohne fpftematifche Biffenschaft.) Die Schmerzen bei Bermundung und Rrantheit fprachen frühzeitig die Bulfe ber Beilbunde und ihrer Die nerinnen ber Botanit, Anatomie u. f. w. an; und wir mogen, auch ohne bestimmtere Rachweisung, annehmen, daß alle jene Zweige ber Biffenschaft ichon in Diefer fruben Periode bei allen gebildeten Boltern getrieben murden.

Gleichwohl murden dieselben schwerlich bedeutende Fortschritte ober boch außerst langsam gemacht haben, wenn sie der Erfindung und Pflege der, durch vielfache Lebensmube belasteten und zerstreuten, einzelnen Menschen waren überlassen worden. Sie hoben sich schneller, als beson-

bere Familien ober Raften fie eigende gum Gefcaft ibres Lebens und jum erblichen Befigthum machten; und es war naturlich, bag foldes bie Priefter thaten, beren Bestimmung fie ohnebin gum Rachdenten rief, und mit ber nothigen Duffe verfab. Es tonnte benfelben nicht entgeben, welche großen Bortheile Die Biffenschaften ihnen gur Bermehrung ihrer Dacht und ihrer Schage bringen mußten, daß aber foldes nur alsbann gefcheben murbe, wenn fie fich im ausschließenben Befige berfelben erhielten. Daber alfo ihr zweifaches Streben, einerfeits nach Erringung der Biffenfchaft , andrerfeits nach berfelben Berbeimlichung und eigennuzigem Gebrauche. Gie foloffen ibr Biffen in Die Gebeimniffe von Bablen , Dieroglyphen, fpmbolifchen Borten ein, theilten ben Laien bisweilen die Fruchte, niemals ben Grund ifrer Renntniffe mit, und boben ibr anfangs mobitbatiges Birten mehr als auf burch nachfolgenden Geifteedruck und Tyrannei. Go gaben fie etwa gum Bebuf mechanischer und Runftarbeiten Bertzeuge und praftifche Regeln ber Mathematif ber ; bas Befen der Lehre behielten fie fur fich. Sie beilten bie Rranten burch naturliche ober demifche Stoffe ober biatetifche Borfdriften : aber fle verbanben damit Beichwörungsformeln und aberglaubifces Blendwert. Sie ftubirten ben Cauf ber Geftirne,

berechneten das Sonnen- und Mondenjahr \*) und führten — in Chalda und Negppten — die Aftronomie so weit, als ohne Fernröhre möglich iff; aber die symbolische Bezeichnung verwandelte ibre Lehrsage in Göttersabeln, und die erhabeuste Bissenschaft wurde geschändet durch astrologischen Unsinn.

Und nicht immer war soldes willtubrlicher Trug, Der Grundsaz der Geistesbeschränkung, den man gegen die Laien anwandte, wirkte nachtheilig auch auf die Priester zurud. Die Gewohnheit symbolischer Rede führte zur Vergessenbeit ihres ursprünglichen Sinnes, und engherziges Standesinteresse gebot selbst der auserlesenen Kafte Umfang und Weise der wissensschaftlichen Bildung.

#### S. 12. Philosophie.

Bei biefer illiberalen Behandlung aller Difciplinen, bei biefer Fesselung des Geistes durch den berrschenden sowohl als durch den knechtischen Aberglauben, wie batte wohl die Philosophie aufkommen mögen? Sie, welche die Summe der Bissenschaften ist, und das Dochtte und Freiste in der Erkenntniß? — Auch wurde sie scientissich nicht

<sup>\* )</sup> G. Ginleitung (. 50.

Mathematifche u. Physitalifche Biffenfchaften ze. 535

getrieben. Sobere Geister entbedten wohl einzelne spekulatibe und praktische Wahrheiten, und theilten sie ihren Zeitgenoffen r ha p so d i sch mit, in Bilbern, Allegorien und Denksprüchen (nach dem allgemeinen Geschmack des Orients) aber S p ft e m e bauten ste nicht, und — wie die Religions gesich ich te bewies — zur deutlichen Anerkennung des Sochsten erhoben sie sich nicht. Mehr können wir — da mit Ausnahme einiger heiligen Bücher — von Geisteswerken der Or i en tal en keine auf uns gestommen, von ihrer Wissenschaft und Philosophie nicht sagen.

Much bei ben Griechen - vorzuglich ben Rleinafiatifchen - bammerte icon bas licht ber Ertenntniß; und ichon in ber - wiewobl. fpater entfalteten - Bluthe versprach bier die Biffenschaft, als welche nicht fo wie im Drient in einen gefchloffenen Rreis von Eingeweihten gebannt mar, eine reichere Erndte. Schon maren viele Renntniffe des Morgenlandes auf griechischen Boben verpflangt; ichon batten Ebales und Go-I o n und funf andere Manner, benen die Reitgenoffen verehrungevoll den Ramen der Beifen gaben, durch Bort und Beispiel gelehret: - aber noch fcweis gen wir bavon, benn erft im folgenden Beitraum bat die griechische Wiffenschaft und Philosophie einen bestimmten Charafter gewonnen; und interef.

536 III. Rap. Runft und Biffenfchaft zc.

fanter und lehrreicher als eine angitliche Zerftuckung, nach ber im Allgemeinen angenommenen Periodenbestimmung, scheint und eine ju sammen hangen de Darstellung jener hellenischen Geisteskultur nach ihren Grunden und Resultaten ju seyn.

## 3 nhalt

bes

## ersten Bandes.

| Borrede zur erften Ar   | iflage   | •       | <b>ن</b> . | •     |                | <b>S</b> eite | IĦ    |
|-------------------------|----------|---------|------------|-------|----------------|---------------|-------|
| Borrede gur zweiten Q   | luflage  | •       | •          | ٠,    | ,              | . X           | VII   |
| Ullgeme                 | ine (    | Fin     | leit       | un    | g.             |               |       |
| ·                       | in b     | 2 6     |            |       |                |               |       |
| Studium der             | Ges      | фiф     | tè :       | ű b e | r h a          | u p t         |       |
| Erf                     | tes R    | api     | t e I.     |       |                |               |       |
| Begriff ber Befc        | ichte v  | ınb     | ipre       | Œ i 1 | 1 t <b>h</b> e | iluı          | ı ġ.  |
|                         |          |         |            |       |                | @             | leite |
| §. 1 u. 2. Bestimmung   | tes B    | egriffé | 3          |       | •              |               | 1     |
| - 3. Gegenftand und S   | toff ber | Gesch   | idite      | •     | •              | •             | 3     |
| - 4. Thre verschiebenen | Eintheil | ungen   |            | *     | •              | •             | 4     |
| Zwei                    | tes S    | Rapi    | te I.      |       |                |               |       |
| <b>⊅</b> i ft           | orion    | natț    | i e.       |       |                | *             |       |
| - 5. Mas fie fen        |          |         |            |       |                |               | 6     |

- 6 - 11. 3hre Regeln.

|               |                     |            |              |          |           |      | •   | Seit e   |
|---------------|---------------------|------------|--------------|----------|-----------|------|-----|----------|
|               | Dritt               | 8          | 8 0          | p i      | tė        | ſ,   |     |          |
|               | Sift o              | 100        | ta           | hie      | •         |      |     |          |
| ş. 12.        | Begriff berfelben   | •          |              |          | •         |      |     | 11       |
| <b>— 1</b> 3. | Eigenschaften eines | gut        | n <b>G</b> e | (did     | tførei    | bers | 1.  |          |
| <b>— 1</b> 4. | Festfezung bes 3m   | ecte\$     | und A        | Plane    | 8         |      |     | 13       |
| <b>— 15.</b>  | Sammlung des S      | toffe      | 3.           | •        | •         | •    | •   | 14       |
| 16            | — 17. Auswahl be    | r Fo       | Eten         | }        |           |      |     | 15       |
| <b>— 18.</b>  | Diftorifche Rompo   | ition      |              |          |           | ÷    |     | 17       |
| ,             | Biert.              | e ś        | 2            | 1 15 i   | te        | 1.   |     |          |
|               | Difto               | ٠.         |              |          |           |      |     |          |
| <b>— 19.</b>  |                     |            |              |          |           | ë    |     | 18       |
| <u>~ 20.</u>  |                     |            | 0            | . ~      | - le wito | •    | •   | 19<br>19 |
|               | Riebere Kritik      | •••        | •            | •        | •         | •    | •   |          |
|               | Höhere              |            | •            | •        | •         | •    | •   | 20       |
|               | Möglichkeit ber &   | aften      | 1            | •        | •         | •    | •   | 20       |
|               | Bahricheinlichkeit  |            |              | •        |           | •    | •   | 21       |
|               | Quellen             |            | •            |          | •         | •    | •   | 22       |
|               | Mittelbare und un   | ·<br>mitta | Thama        | •        | •         | •    | •   |          |
|               | Gefdriebene und u   |            |              | •<br>••• | •         | •    | •   | 23       |
|               | Exadition .         | mAalo      | getebe       | ue       | •         | •    | •   | 23<br>   |
| — 29.         |                     | · .        | •            | ٠        | •         | •    | ,   |          |
|               | 31. Denkmale        | •          | •            | •        | •         | •    | ٠   | 24<br>3- |
|               |                     | •<br>•     | •<br>•       | •        | •         | •    | è   | 25       |
|               | Bilderschrift unb   | hiero      | gippp        | <b>!</b> | 4         | •    | •   | 27       |
|               | Inschriften .       | •          | •′           | ÷        | •         | è    | •   | 28       |
|               | 35. urfunden .      | ٠          | •            | •        | ·         | •    | • . | 29       |
|               | — 41. Beugen        | •          | •            | •        | •         | •    | •   | 31       |
| - 42.         | Rollifionsfalle '   | •          | *            | •        | •         | •    |     | 37       |

| - | Fünftes Rapitel.                                | Seite       |
|---|-------------------------------------------------|-------------|
|   | Philosophie ber Befdicte. Befdichte b           | et          |
|   | Gefchichte.                                     |             |
|   | 43. Allgemeiner Blick auf biefelben             | 38          |
|   | Gechstes Rapitel.                               |             |
|   | Bulfemiffenfcaften ber Befdicte.                |             |
|   | 44. Welche es fepen                             | 40          |
| _ | 45. Befentliche Bulfswiffenschaften             | 42          |
| ٠ | 46. Chronologie, mathematifche und historische  | 43          |
| _ | 47. Ratürliche Beitmaafe                        |             |
| _ | 48. Bon Tagen                                   | 44          |
| _ | 49. Monden und Wochen                           | 45          |
| _ | 50. Das Jahr                                    | 46          |
| _ | 51. Jahresanfang. Kalender                      | <b>49</b> \ |
| _ | 52 - 54. Meren , Coffen , Perioden              | 50          |
| _ | 55. 56. Schwierigkeiten ber alten Chronologie . | 54          |
| _ | 57. Grleichterungsmittel                        | 56          |
|   | 58. 59. Geographie ,                            | 57          |
|   | 60. Ratürliche, politische und mathematische .  | 58          |
| _ | 61. Alte, Mittlere und Reue                     | 59          |
|   | 62. Allgemeine Betrachtungen                    | 61          |
|   | Siebentes. Rapitel.                             |             |
|   | gortfezung.                                     |             |
| _ | 63. Alterthumskunde und Statiftit               | 62          |
| _ | 64. Genealogie                                  | 64          |
| - | 65. heralbit                                    | 65          |
|   |                                                 |             |

|    |                  |        |            |       |                |         |      | 8      | eite |
|----|------------------|--------|------------|-------|----------------|---------|------|--------|------|
| §. | 66. Rumikmatik   | •      | ٠          | •     | •              | •       | •    | ٠      | 63   |
| _  | 67. Diplomatik   |        | •          | •     | •              | •       | *    | •      | 66   |
| _  | 68. Anmerkung    | •      | •          | • •   | •              |         | •    | • '    | 67   |
|    | я ф              | t e    | s <b>S</b> | t a ; | ) i 1          | e 1.    |      |        | •    |
|    | N u              | e n    | ber        | G e   | <b>đ</b> ý i d | h t e.  |      |        |      |
| _  | 69 - 78. Muger   | neincr | ;          | :     | ٠              |         | •    | •      | 68   |
| _  | 79. Spezieller   | •      | •          | •     | . •            | •       | •    | •      | 76   |
|    | Besont           | er     | e          | E i   | n l e          | it      | u n  | g.     |      |
|    |                  | •      | in         | bie   |                |         |      |        |      |
|    |                  | W e l  | ltae       | ſфi   | d te           | _       |      | •      |      |
|    |                  |        |            | 1     | <b>-</b> ,     | •       |      |        |      |
|    |                  |        |            |       |                |         |      | •      |      |
| •  | M e u            | n t    | e s        | R     | a p            | ite     | ı,   |        |      |
|    | B.egrif          | fbe    | r W        | elt   | gefé           | h i ds  | t e. |        |      |
| _  | 80 - 82. Beft    |        |            |       | •              |         | •    | •      | 80   |
| _  | 83 — 87. unter   |        |            |       |                | dite b  | er M | ensă)= |      |
|    | heit, von der    |        |            |       |                |         |      |        |      |
|    | ftorischen Kom   |        |            |       |                |         |      | •      | 83   |
|    | 0 . 1            |        |            | _     |                |         |      |        |      |
|    | 3 • 5            |        |            |       | •              |         | ١,   |        |      |
|    | · Sto            |        |            | eltg  | e f ch i       | á) t e. |      |        |      |
|    | 88. 89. Weltbeg  |        |            | •     | •              | •       | •    | .•     | 87   |
|    | 90. Beränberung  |        |            |       |                |         |      | •      | 89   |
|    | 91. Veranberunge |        |            |       |                |         |      |        | 90   |
| -  | 92. 93. Beranber | ungen  | der        | Erde  | burd           | h des   | Men  | •      |      |
|    | schen Ha         | nb '   |            |       |                |         | _    | _      | 91   |

| •                                                  | V                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| •                                                  | Seite                      |
| §. 94. 95. Beranberungen ber Menfchen .            | . 93                       |
| - 96. In physischer und moralischer Rudficht und i | n                          |
| jener bes Zustandes                                | . 94                       |
| — 97. Ursachen davon                               | . 96                       |
| — 98. Physische · · · · ·                          | . 97                       |
| — 99. Moralische: vorzüglich Gefellschaft .        | . 98                       |
| - 100 - 105. Beschäftigung, herrschaft, Religio    | n,                         |
| Mode und Zufall                                    | 100                        |
| •                                                  | ı                          |
| Eilftes Rapitel.                                   |                            |
| etifies supreen                                    |                            |
| 3 wed und Rugen ber Beltgefoi                      | d) t e.                    |
| - 106 - 108. Bestimmung bes 3medes .               | . 106                      |
| - 109. 110. Befonderer Rugen                       | . 108                      |
|                                                    |                            |
| Zwölftes Rapitel.                                  |                            |
| Methode ber Beltgeschichte.                        |                            |
|                                                    | 110                        |
| — 111. 112. Wefen und 3wed einer guten Methobe     | ***                        |
| — 113. Regeln für die Periodenbestimmung           |                            |
| — 114. Schwierigkeiten, die Fakta in ben einzelnen | . 113                      |
| den zweckmäßig zu ordnen                           | . 115                      |
| - 115. Sauptmethoben und Gulfsmittel hiefur        |                            |
| - 116. Plan des vorliegenden Werkes                | •                          |
| - 117 - 120. Gintheilung in Beltalter und Peri     |                            |
| - 121. 122. Grunbfage ber Anordnung in ben eing    | jeinen<br>1 <del>2</del> 0 |
| Perioden                                           | . IZV                      |

•

## ·Grfter Zeitraum. Bon Abam bis Cyrus. 1 - 3425. Geite Erfter Abschnitt. Allgemeiner Blid auf ben erften Beit. raum. Erftes Rapitel. Quellen . 125 3 meites Rapitel. Chronologie 130 Drittes Rapitel. Schauplag ber Begebenbeiten 133 Biertes Rapitel. Mugemeinfte Beftalt ber Belt 135 5. 1. Charafter bes Beitraums 138 - 2. Summe ber politischen Begebenheiten Zweiter, Abschnitt. Detaillirte Gefdicte. Œ r ste Borfündfluthige Belt. · 1. Entstehung ber Erbe 142 - 2. Entftehung bes Menfchen 145 - 3. 4. Erfte (fymbolifche ?) Menfchengeschichte 147 - 5. Lebensbauer ber Patriarchen . 150 Zweites Rapite L

Sandfluth und Baltergerffreuung.

151

— 1. Beleuchtung ber Sage von der Roachischen Kluth

|                                                      | •                |
|------------------------------------------------------|------------------|
|                                                      | VII              |
| •                                                    | Seite            |
| §. 2. Und jener vom babylonischen Thurmbau .         | 155              |
| - 3. Mofaisches Bevölkerungsspftem                   | 157              |
| - 4. Burbigung beffelben                             | 158              |
| - 5. Bahricheinlicher Gang der Erbbevollerung .      | 162              |
| Dritte & Rapite L                                    |                  |
| Gefdicte ber Debraer.                                |                  |
| — 1. Quellen                                         | 165              |
| - 2. Urfprung ber Debraer                            | 167              |
| -3. Poses                                            | 169              |
| - 4. Ifraeliten in ber Wiffte                        | 171              |
| - 5. Das verheißene (?) gand                         | 174              |
| - 6. Beschreibung Palastina's                        | 175              |
| - 7. 8. Jofue und die Richter                        | 177              |
| -9. Saul                                             | 1 <del>8</del> 1 |
| — 10. David                                          | 183              |
| - 11. Salomo. Theilung bes Reichs                    | 185              |
| - 12. Untergang Ifraels und Juba's                   | 186              |
| - 13. Rachbarn ber Ifraeliten. Camaritaner .         | 190              |
| Biertes Rapitel.                                     |                  |
| Gefdicte ber Zegppter.                               | ,                |
| — 1. Quellen                                         | 191              |
| - 2. Befdreibung des ganbes                          | 1 <del>9</del> 6 |
| - 3. Urfprung ber Megypter                           | 198              |
| - 4. Urfachen ihrer frühen Kultur                    | 201              |
| - 5. Allgemeine Darftellung ihrer Gefdichte          | . 203            |
| - 6. Spezielle Daten biefer Beschichte bis Psammitie |                  |
|                                                      | Ψ                |

|                 | •                                               | Seite |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------|
|                 | Fünftes Rapitel.                                |       |
| Œ               | es did te 902 ittela sien                       | 8.    |
| §. 1.           | Quellen. Allgemeinfte Seftalt biefer Sefchichte | 212   |
| <b>—</b> 2.     | Befchreibung bes Landes                         | 213   |
| <b>—</b> 3.     | Reltefte Geschichte Mittelaffens. Altaffprien . | ·216  |
| <b>- 4.</b>     | Reuaffprien                                     | 218   |
| <b>-</b> 5.     | Reubabylon                                      | 220 ş |
| - 6.            | Mebien                                          | 222 ( |
| <del>- 7.</del> | Cyrus                                           | 225   |
|                 |                                                 |       |
|                 | Gedstes Rapitel.                                |       |
| . 6             | efcichte von Sprien und Phonizien               | •     |
| 1.              | Quellen. Canbes = Befdreibung                   | 226   |
| - 2.            | Geschichte ber Sprer                            | 229   |
| <del></del> 3.  | Duntelheit und Intereffe ter Phonigifchen Ge-   |       |
|                 | fcicte                                          | 231   |
| <del></del> 4.  | Schidfale Phoniziens , insbesondere von Tyrus , | 234   |
|                 |                                                 | ` '.  |
|                 | Siebentes Rapitel.                              |       |
|                 | Gefdichte von Rleinafien.                       |       |
| <del>- 1,</del> | Quellen                                         | 236   |
| <del></del> 2.  | Allgemeiner Blick auf bas gand                  | 237   |
| 3,              | Und bie Boller Rleinaffens                      | 239   |
| - 4.            | Phrygien , Eroja, Karien                        | 241   |
| <b>-</b> 5,     | Epdien ,                                        | 243   |

|                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Achtes Rapitel.                                      |       |
| Seldichte ber Stiechen.                              |       |
| S. 1. Ginleitung. Quellen                            | 245   |
| — 2. Aushreitung bes Griechenvoltes                  | 249   |
| — 3. 4. Geographie Griechenlands                     | 250   |
| - 5. Urfprung ber Griechen , Pelasger , Bellenen .   | 255   |
| — 6. Cefrops, Sadmus, Danaus, Pelops, Mines          | 257   |
| - 7. Deroifches Beitalter                            | 260   |
| - 8. Gründe ber griechischen Rationalverbindung .    | 261   |
| - 9. Augemeine Geschichte Griechenlands bis zur Grff | ns    |
| dung der Freiftaaten                                 | 265   |
| - 10. Einzelne Data von ben Staaten im Peloponnes    | 269   |
| — 11. Bon jenen in Dellas                            | 273   |
| — 12. Bon Epirus und Theffalien                      | 276   |
| - 13. Bon ben griechischen Infeln                    | 278   |
| - 14. Bon ben griechischen Rolonien Aberhaupt .      | 280   |
| - 15. Bon jenen in Rleinaffen                        | 283   |
| - 16. Bon jenen am fowarzen und agaifden Meer .      | 286   |
| — 17. Großgriechenland und Sicilien                  | \$87. |
| — 18. Kolonien in Gallien, Spanien , Afrika ec       | 289   |
| - 19. Sparta. Lyfurgus. Meffenische Kriege .         | 290   |
| — 20. Athen. Solon. Pifffratus                       | 29,5  |
|                                                      | 2,,5  |
| Neuntes Rapitel.                                     |       |
| Gefdicte Italiens.                                   |       |
| - 1. Das gand. Teltefte Bewohner beffelben           | 300   |
| — 2. Etruster. Lateiner                              | 306   |
| → 3. Gründung Roms                                   | 306   |

|                      |                  |               |       |       |            |      | Øķitķ       |
|----------------------|------------------|---------------|-------|-------|------------|------|-------------|
| S. 4. Die Ronige     | .•,              | ė.            | •     | ٠     | •          | ¥.   | 308         |
| - 5. Regifugium      | •                | •             | . •   | •     | •          | •    | 311         |
| 3 e h n              | <u> </u>         | 2             | ą p   | i     | ŧ e        | Ļ    |             |
| <b>G</b> e f d i d t | e b              | ó n           | Ŗ (   | a r t | <b>5</b> a | g 0. |             |
| - 1. Quellen .       | •                | •             | •     | • -   |            | ٠    | 813         |
| - 2. Grandung und    | Musbr            | eitung        | Rari  | hago' | 6          | •    | 316         |
| — 3. Handels = und 1 | Rolonia          | Hyfter        | m -   | •     |            | •    | 319         |
| - 4. Allgemeiner Bli | •                |               |       | •     | •          | •    | 322         |
| Eilf<br>Stenge t     | <b>9</b> 8 § 1 € | er,           | an 1  | ı n b | ą u f      |      | ber         |
| - 1. Belche find die | Bölte            | : 3           | •     | •     | •          | •    | 325         |
| - 2. Aethiopier,     | in <b>s</b> be   | <b>Sonber</b> | e ber | Staa  | t von      |      |             |
| Meroë .              | •                | •             | •     |       | •          | •    | <b>32</b> 6 |
| - 3. Gelten          | •                | •             | •     | •     |            | •    | 330         |
| — 4. Scythen .       | •                | •             | •     |       | ,          | •    | 332         |
| - 5. Indier          | •                | •             | •     |       |            | ٠.   | 336         |
| - 6. Sinfen .        | •                | •             | •     | •     | •          | •.   | 338         |
| Pritt                | e · K            | <b>4</b> 6    | ſф    | n i   | t <b>Ļ</b> |      |             |
| Atigemeine Be        | trad             | htun          | gen   | 560   | r bi       | e e  | r ft. e     |
| •                    | Per              | i o b         | e.    |       |            |      |             |
|                      | ,                |               |       |       |            |      |             |

|                                                | XI     |
|------------------------------------------------|--------|
|                                                | Seite  |
| Erftes Rapitel.                                |        |
| Bürgerlicher Zustanl                           | 5.     |
| Į. Kulturüberhaupt, §. 1                       | . 343  |
| IL Staatsverfassung und Regie.                 |        |
| rungsform.                                     |        |
| §. 2. Theorie berfelben                        | . 347. |
| - 3. Siftorifche Data                          | 356    |
| - 4. Debraifche Berfaffung                     | . 360  |
| - 5. Aegyptische                               | . 363  |
| - 6. Indifche und Sinefifche                   | . 369  |
| - 7. Mittelafiatifche                          | . 372  |
| - 8. Griechische Berfaffungen im Allgemeinen   | 375    |
| - 9. Spartanische (Lykurgus)                   | . 380  |
| - 10. Athenienfische (Golon)                   | 392    |
| - 11. Phonigifche und Rarthagifche             | . 400  |
| - 12. Kriegewefen                              | 403    |
| III. Gefehe und Sitten                         |        |
| — 13. 14. Ueberhaupt                           | 406    |
| - 15. Debraffche Gefege und Sitten             | 411    |
| - 16. Alegyptifche                             | 413    |
| — 17. Mittelassatische                         | 414    |
| - 18. Uebrige: insbefonbere von ben Golonifden | 7      |
| fegen                                          | . 415  |
| IV. Bölferverfehr unb Banb                     | et.    |
| - 19. Seine Bichtigfeit                        | . 41   |

|                                                    |    | Seite |
|----------------------------------------------------|----|-------|
| §. 20. Ursprung und Erweiterung bes Santels .      | •  | 418   |
| — 21. Handel von Indien                            | ٠  | 421   |
| — 22. — von Babylonien                             | •  | 423   |
| — 23. — von Phonizien                              | •  | 425   |
| - 24 von Jubaa, Kleinasten, Griechentanb           |    | 429   |
| - 25 von Aegypten                                  | ٠. | 431   |
| — 26. — von Karthago                               | •  | 434   |
| Zweites Kapitel.                                   |    | •     |
| Steligion.                                         |    |       |
| — 1. Religion überhaupt                            | ٠  | 437   |
| - 2. Aeltefte Religion ber Menichen                | •  | 439   |
| - 3. Ursprung ber heidnischen Religionen           |    |       |
| a) Fetischmus                                      | •  | 440   |
| - 4. b) Berehrung ber Geftirne                     | •  | 442   |
| - 5. c) Bergotterung von Menschen                  | •  | 444   |
| - 6. d) Gögendienft                                | ٠  | 445   |
| — 7. Rationalreligion. Priefter. Mythen .          | •  | 447   |
| — 8. Uebereinstimmung aller Religionen             | •  | 450   |
| - 9. Allgemeine Charatteriftit ber Priefter .      | •  | 454   |
| - 10. Bon Myfterien                                | •  | 456   |
| — 11. Bon Drafeln                                  | •  | 459   |
| - 12. Ginzelne Religionsschifteme                  |    |       |
| a) Aegyptisches                                    |    | 463   |
| — 13. b ) Sabaifches , Phonizifches , Chalbaifches | •  | 466   |

|                        |                        |           | `           |        |     |       | XIII         |
|------------------------|------------------------|-----------|-------------|--------|-----|-------|--------------|
|                        |                        |           |             | •      |     |       | Geite        |
| §. 14. c) Griechisches | •                      |           |             | •      |     | •     | 468          |
| - 15. d ) Sinesisches  | •                      |           | •           |        | •   | •     | 473          |
| - 16. e) Magisches     | •                      |           | •           | •      | •   | •     | 477          |
| — 17. f ) Indisches    | •                      | •         |             |        | •   |       | 482          |
| - 18. g) Hebraifches   | •                      | 7         | •           | •      | •   | •     | 489          |
| Dri                    | t't e S                | R         | apil        | e f.   | ,   |       |              |
| Stunft, un             | <b>b</b> 9             | Bij       | s e i       | n ſď,  | a f | £.    |              |
| - 1. Ginleitung .      | •                      | ٠.        |             |        | •   |       | 494          |
| • • • • • •            |                        |           |             |        |     | -     | •            |
| - 2. Ursprung, ber Ri  | änste 1                | ınb A     | Biffen      | ſфafte | n ` |       | 496          |
| — 3. Erste Sige berse  | lben.                  | Mot       | genla       | nb     | •   | ٠     | 499          |
| - 4. Mittel ber Berbi  | reitung                | j. a      | <b>G</b> p1 | radje  | ••  | •     | 501          |
| — 5. b) Schrift .      | •                      | . •       | •           | •      | •   | •     | 510          |
| •                      |                        |           |             |        |     |       |              |
| II. Soone Ri           | infte                  | uni       |             |        | f#a | ften. |              |
|                        |                        |           | 30,5        |        | 1 , |       | ,            |
| — 6. Ueberhaupt .      | •                      | •         |             |        |     | •     | 5 <b>1</b> 7 |
| • •                    |                        | •         | •           |        | •   | •     | •            |
| • •                    | ber 1                  | •         | •           |        | •   | •     | •            |
| a) Der Aegyp           | der !                  | e<br>Baut | •           | •      | •   | •     | 5 <b>1</b> 7 |
| - 7. Insbesonbere von  | ber !<br>ter<br>Bölfer | Baut      | unft        | •      | •   | •     | 517<br>519   |

| III. | unb   | IV.          | Mat h   | ematif  | me unb | Physita: |
|------|-------|--------------|---------|---------|--------|----------|
| li   | ſ c e | 1 i <b>8</b> | sen s d | häften. | Phil   | osophie. |

| ģ.       | 11. | Ernfthafte         | Disc | iplinen | über | haupt | • | • | • | 531 |
|----------|-----|--------------------|------|---------|------|-------|---|---|---|-----|
| <u>v</u> | 12. | <b>Philosophic</b> |      |         | :    |       |   |   | : | 534 |







• 

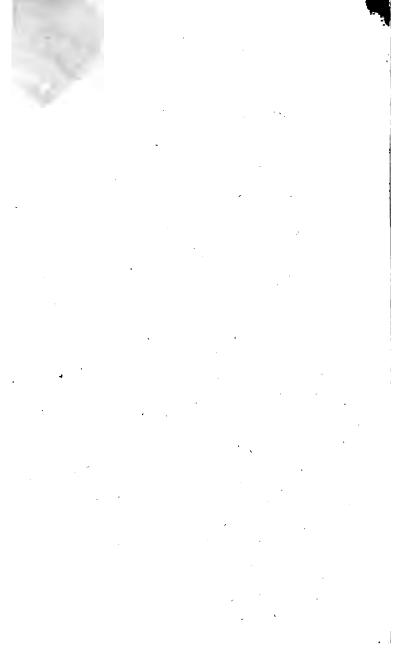

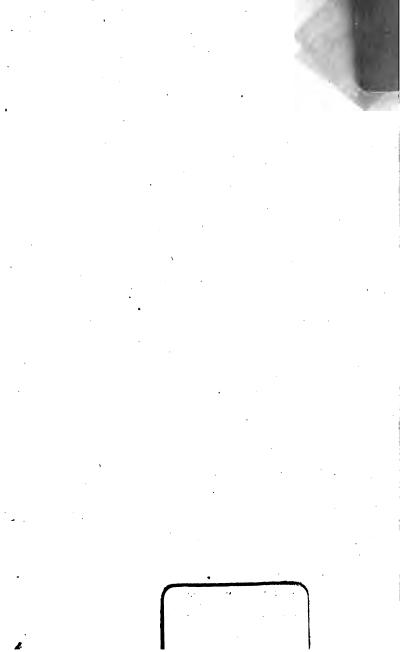

